

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





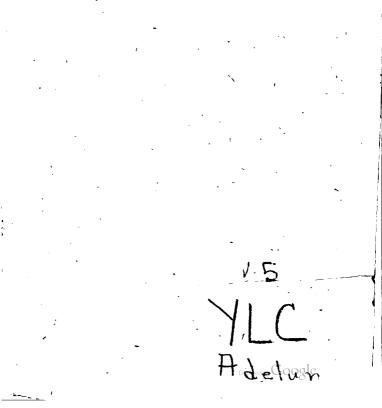



V.5 And Spooling Geschichte ber menschlichen

Narrheit,

Lebensbeschreibungen

berühmter Schwarzfünstler, Goldmacher, Ceufelsbanner, Zeichen, und Liniendeuter, Schwars mer, Wahrsager und anderer philosophischer Unholden.

Fünfter Theil.

jeipjig, in ber Begganbiden Guchhanblung,

1787.

GL

linkler, **E**lisa .waith. 7. 1. 2 nier, kidabefa : 3:25/04/91/

ein Fantaft.

nter ben ungahligen Schwarmern und gantas ften, mit welchen bas menschliche Geschlecht Vicesconame 12 Les 1934 bon Beit ju Beit beimgesucht worben, haben wer

Darzer gebenken feiner: Witte im Diatio bogt, Eb. 2. S. 168; Joh. Sigism. John im Patnallo Silef. Eb. 2. S. 120; Joh. Casp. Wetzel in seinen Liederdichtern Eb. 4. S. 293; Jocher im Gel. Lep. und grid. Conr. Gabebufch in ber Liefland. Bibliothet, G. 2. G. 144. Umftandlicher: Gottl. Wernsborf in diff. de fanaticis Silefiorum et ff ciatim Quir, Kuhlmanno, Wittenb. 1698, 4t, und wieder aufgelegt, 1718, 4t; Urnold in ber Rirchen und Retter : Siftoire Eh. 3. G. 192. f. aber nach feinet Gewohnheit fehr unordentlich; die Unfchuld.tracht. 174, G. 755. f. die Schlefische Bern Chronit, (Murnb. 1710, 80.) Th. 2. G. 497; Baile im Di-Ctionn. Der außer Wittens Diar, einige feiner las teinischen Schriften vor fich hatte; und Joh: Chris ftoph Barenberg im Mufeo Bremenfi Eh. 2. G. 651 : 687. Ben bem allen fehlt es noch an einer bollfommenen Lebensbeschreibung, bie biefer Fans taft wegen des feltenen boben Grabes feiner Berwittheit gar mohl verdient. Ich habe verschieder

nige, bet einer fo guten natürlichen Anlage, und ben vielen gewiß vorzüglichen Gaben einen so hohen Grad von Verrücktheit erreicht, als der gegenwärtige, daher sein Leben für alle diejenigen lehrreich seyn muß, welche mit einem mehr als gewöhnlichen Grade von Lebhaftigkeit und Einbildungskraft von der Papprin die Mit geschieft pierpen

Er war den 13 Februar \*) 1657 zu Breslau gebohren. Seid Witer, welcher gleichen Vornahe men mit ihm führte, war ein Harnschmacher, seine Wentter aber, welche den unglücklichen Tod ihres Sohnes überlebte, hieß Rosing Ludovice und war eine gebohrne Hauslöbin \*\*). Der jünge Kuhlmann verrieth von seiner Kindhett an übere aus viele Lebhaftigteit, und vorzässitte Schigteit ten, und da er den Wissenschaften gewidnet war,

ne feiner seltenften Schriften vor mir, und tann vermittelft derselben und ber obigen Schriften und einiger anderer Quellen ein weuig mehr von ihm sagen, als meine Borganger; ob fich gleich aus feisnen übrigen Schriften noch eine reiche Nachlese wird anstellen laffen.

In der Zuschrift seines Geschichtes Levolds nennt er diesen Tag ausbrücklich seinen Geburtes tag, welches er in andern seiner Schriften wieders hehlet) baher es ein Irrthum ift wenn in den Unschuld. tracht, und im Jocher ber zote Jul. und in hen. Gadebusch Lieft. Bibl. der zote Benminath als sein Geburtstag angegeben ift. In den erstern wird auch sein Geburtsjahr irrig 1652. ges mannt.

bo) În ben Unflit. L'lachen wird fie prig Nofina eir ne gebohrne Ludunigin gendunk

so legie er bie Aufangsgrunde Dazu inr bem Mage Dalenifchen Gymnuft feiner Baterfabt, wo & durch feinen Bleif und durch feine Biffbegierbe afte feine Witfihaler fehr bald abertraf. Ber anbern Beigte fich ben thm fehr frahe ein feltenes Talent fir bie beuniche Dichetunft, und wenn er hier ge horig mare gelettet worden, und nicht in ber Folge auf bie feteffenften Abwege gerathen ware, fo hatte er einer der beften Dichter feiner Zeit werden tons Seine Rabigteiten verriethen fich unter ansbern auch baburd, bag er feine Lehrer unaufe horlich mit Fragen plagte, welche sie ihm niche allemahl beantworten tonnten, ihn baber auf bie Bernunfe mißtrauifch zu machen fuchten, und ihn blos auf ben Glauben vermiefen, welchem er in der Folge nur zu fehr nachhing. Bugleich auf ferte er febon febr frube allerlen fonderbare Reinunr gen in ber Religion, baber anch fein Rector, ber elte Johann Fechner, einmal zu ihm fagte: aus "dir wird einmal entweder ein großer Theologe ober ein großer Reger werben. ...

Bon welcher Art seine jugendlichen Keizerwen gewesen, wird zwar nicht gesage; allein es scheint, daß er sehr frühe über Arnds, Taukerf und ander ver Rystiter Schriften gerathen, welche besta ties fern Einbruck auf ihn machten, je lebhafter seine Einbildungskrafe, und je reisbarer sein Nervenges haube ohnehin schon war. Sein Bater starbihm kehr frühe in seiner Kindheit, und wie es scheinet, shon um 1655, dabenn seine handliche Erziehung seiner Mutter überlassen blieb. Diese war wine

i Gie ift erft ben gien Jan. 1710, imanig Jahre nach bem ungludlichem Tobe ihres Cobnes, im 86ften Jahre ihres Miters, und 64ften ihres Bits wenstandes verftorben. Arnold theilt Stellen aus einem Briefe mit, welchen fie 1690 nach Ams fterdam gefchrieben, worin fie ben Eod fhres Cobe nes ale Mutter beflagt, und die Schuld feiner Sinrichtung auf Die Lutherischen Beiftlichen in Mostau schiebt. Seuftling niachte daraus bent bereiten Schluß, bag fie ihres Cohnes Schwarz meren gebilliget habe, und raumte ihr fogleich eis, ne Stelle in feinem Gynecaeo fanatico G. 406. f. ein. Allein in den Unschuld. tracht, 1719, G. 166, wird verfichert, daß fie seine folgenden Auss Schweifungen nie gebilliget, ungeachtet Barthut und undere verructe Anbanger ihres Cohnes mehrmable an fie gefchrieben, und ihr als Mutter eines fo großen Bropheten Gluck gewunschet. Es wird bafelbit bingu gefeget, baf fie in Breslau 1669 bffentlich fur Die Befferung ihres Sohnes auf ber Rangel bitten lafe fen. G. auch Garenberg in Muleo Bremenfi, Eh.2. 6. 656, ber aus bes bamahligen Drofeffors ju Bress Iau, Joh. wilh. Jani, Munde ein gleiches verfichert. Wenn aber bafelbft behauptet wird, bag ber nach Amfterdam gefchriebene Brief unlaugbar falfch fen. und von einem Betrüger untergeschoben worden, fo febe ich noch nicht hinlanglichen Grund, Diefem Bors geben benjupflichten. Denn das RubimansMutter Darin fagt, eine Derfon, welche nich eben bamals in Mostau befunden, babe feine Sinrichtung fet-nen Meltern befannt gemacht, ungegehtet fein Bater bamable ichon lange todt mar, icheint mir baju nicht binlanglich, und bag ber Lutherische Beiftliche ju Mostau Theil an feinem granfamen Schicffale gehabt, wird im Folgenden gur Genuge erhellen.

dert, ist fehr ungegründet. Wohl aber mochte Friedrich Mettins einen vorzäglichen Antheil an feiner Verführung haben, welcher dem Jacob Bohm eifrig anhling, und nach harenbergs Verlicherung Auhlmanns Lehrer zu Grestan war. Denn ber Dang zur Arpftick und allen dumit verbundenen Ausschweifungen ausserte sich ben ihm sehr frühe, und zwar in reichem Maße, denn er selbst " verisichert, haß er 1664 seinen ersten Jug zu Gotteme pfunden, und 1669 vollig sen von Gott bernfen und erleuchter worden.

Das lettere geschahe ben Gelegenheit einer tobts Achen Krantheit, weiche er fich burch fein unmas Biges Studiren, und burch bie beständige Erhits jung feiner Einbildungstraft im 18 ten Sahre feis nes Alters jugog, und welche vermuthlich ein hisiges Bieber war, inbem man ihn am britten Tage feit ner Krantheit bereits für tobt hielt. Es war naturlich, daß bie Bilber, mit weichen er fich in ges funben Tagen beschäftigte, thm jest boppelt lebhaft wurden, baher hatte er auch in biefer Rrantheit baufige Entzudungen und Offenbahrungen. anbern bauchte ihm am hellen Mittage, ba er volt lig machend fein wollte, bag er von allen Teufeln in ber Solle umgeben fen; allein bald barauffolgte eine angenehmere Erfcheinung, indem er fich in ber Gefellichaft Gottes und aller Beiligen befand, und unaussprechliche Dinge fahund fühlte. Zwen Tage barauf hatte er mehr ahnliche Erfcheinungen,

<sup>&</sup>quot;) Im Prodromo quinquenzii mirebilis. E. 20. f.

und de gerafeich mech leinen Wepellung pon anderes Art maren fa borten lie bach pie gant auf; befone berd ward er von diefer Zeitan beständig voneinem Lichtscheine an seiner linten Geite begleitet. iner in fo jungen Jahren schon bis zu einem sole hen Girgoe Berrutteten Ginbildungeftaft lagt fic Con stwas erwarten, und wir werden feben, daß er jede, auch noch so bach sespannte Ermartung Teidlich erfullet. Deun ebe er nach Breslau pere lien. mar er oft fo gerftreuet, daß er nichts von bem fab und borte, mas um ihm her porging. But gleich buntte er fich schon fo weise, bal er noch als Schuler Entwurfe ju einer Menge pon Buchern machte, in welchen er alle Gelebrfamteit und Beise beit auf die feichteste und zugleich volltommenfte Art, nach gang neuen Methoden lehren wollte, ob thy gleich sy andrer Zeit vor allen menschlichen Wiscuschaften ekelig.

In hielem knuten Gemutheftande ging er im Gepteriber. 1670 7), auf die Universität Jena, die Arche zu stuferen neife bep Acab Bahmena Grab zu Garlis varben tam, ward er spaieich mit muzdhligen Lichtern umgeben. Die Art, wie er jest fein Sundiren und seine Lebensart antig und sengens, daß

Mie Schriffeller seines Lebens geben entwebet das dabei icos oder rosg au, und lassen dabet seig nen Aufentbalt zu Jena, kald vier bald gar fünf Jahre dalern: Affeit da die Ausbeilen Leise bestisse; welche et noch m Breslau auferter Treslau den roten Zeibsten. St. G. als den Las por meiner Abreile 1670 unterzeichnet ist, so en hellet dasselle milieitig.

et ben nollftanbige Betr merben muffe, ber eriff furgem mirflich marb. Er vermieb nicht allein allen Umgang, fonbern auch fogar alle Borlefungen, bielt fich auf feinem Zimmer eingeschlossen, wollte elles von sich felbst und durch sich felbst, aber wieh mehr burch unmittelbare Eingebung bes beil. Geh ftes lernen, und verfiel baben von einem auf bas dupele "Ben pielem nuorpentiffen Merlobren und seinen guten Sahigkeiten betam er zwar ben Popf poller Sheen, allein fie burchfreuten fic auch auf die fonderharffe Art, und-feine Einbildunges kraft verharb bas wenige Sjutz, welches fie allene fals noch haben tonnten, vollig. Bugleich man fein dufferer Aufzug poffierlich, indem er bie Abe fate feiner Schuhe mit Damast und Sammet überg gieben ließ, und fich noch auf andere Arten auss Jeimuete' mooned er fic beat febeimonn tum Biet spotte machte. Das bieß auch schon in Breslau gefchehen mar, erhellet barque, bag feine Dhuter bereits 1669 feinen franken Berffand mit in bas offentliche Kirchengebeth einschließen ließ,

Aublinann hatte auf dem Spunasio zu Brest lan, einigen gute Aniagen pur deutschen Dichthust lan, einigen gute Aniagen pur deutschen Dichthust geseiget, und noch 1670 kurz vor seiner Abreilg nach Zena eine Samminna Gedicke unter dem gab er noch verschedene deutsche Palmen heraus geges hen, und während seines Aussenhaltes in Sena gab er noch verschiedene abnitiche Arbeiten beraus, wohn er den Grund schop zu Brestau gelegt baste, wohn er den Grund schop zu Brestaufge und loft wohn er den Grund schop zu Brestaufge und loft gestellte und gestellt

tien Geschichts Derold. Db gleich biese Schrift ten mit feiner folgenden Schwarmeren noch in teis nier Berbindung ftehen, so enideckt man doch mithe fren allen, ben munchen guten Anlagen und Gedanten, schon eine überspannte und schwilstige Eindite Bungstraft, welche zu allen Ausschwefflingen saig ift.

Seine Liebestüffe, welche er noch in Breslau Betfertiget hatte, Bestehen in 50 furgen Gebichten, größtentheils Gonnetten , über biblifche und myftis the Materien. Bur Probe feines verborbenen Löhensteinischen Geschmackes biene ber Anfang ber Buschrift, welche an Joh. Acoluth und Chas Thos mas gerichtet ift. Gie lautet fo: "O hochfchass bares Paar fürtrefflicher Seelen! Deine Doeffs. melde ihr felber biefee Liebesmaufoleum erbanet, Sund fich bem Simmel in eigenen Flammen aufges Lobfert, vermeinet nunmehr begeiftert mit bem Bohonir aufquerfteffen, wo berer überbliebene Mde, von bem Westwinde eurer Gunft folle ber mahrt werben. Gie urtheilet die Sonnen : pale fafte überfchwungen gu haben, wenn ihr bie Rube fab vergunftiget murbe, bei einem Dadt fo preife burbiger Bresiduer: berer Rahmen albereit in Lbas Buch bes ewigen Nachruhms von bem Ruhme "eingetragen worben. Ihre Unwarbigfeit hatte fic befürchtet, in folder Perfonen Gegenwart git ericheinen, ben benen eine ungemeine Biffenichaft gleichsam die Theonstad erlesen, wann nicht bie Sittenlehr aus ber Sternfundigung erinnert, bag ber Schutten fich vertleinere, je hober bie

Donne steige, und weieberühmte Leute bestolents "seisger wären, je mehr höher Wis die Sternen "bestege, "A. f. Auf die Auscheift und eine latelt nische Vorrede im Lapidari Style, folgen zwey Bries se, Gamuel Pomarti, Doctors der Theologienis Prosessors zu Eperies in Ungarn, und Christoph Pontarti, Courectors am Magdaleneo zu Breslau, voll rühmlicher Urtheile von dem Versasser, wors witter der erste ihm mit der Jestung schmelchelt, daß er einwal derzweyte Opis werden würde. Dad miemem sehe, wasfül Grund erzu diesem Urtheile gehabe, will ich das zweyte Gebicht auf die heil. Dreyeinigkeit hersehen, welches wirklich noch eines ber bestein ist.

Die Beitheit mar bemuffe burch fourigen Bedacht

Des Hächsten Majestär und Wesen zu erhitben? The scharfes Auge sichen nur (leider) zu erhitm

Der Sinnen Sonnenstral verkehrte fich '46 Bacht.

IMs nun die Gattin hochbethranet alle Pract, Birfparte fi. ein Lind des Meetes tiffe Grunden; Es rift burch meine Hand wird alles Waffer schwind

Diffift, mein Enget, nicht, (fprach ft,) in beiner Dacht.

Der holbe Knabe rif: bif foll ein Kind beginnen, Bann Beiftheit Gottes Dahm und Befen ward erfinnen,

Das felbst fein Chedubin, tein Gerapfin ven muren in eine Chaffel if wehrt et er eine eret) Die Geldin frund beschünt, und lie bie Stimme Bires in the fact of the property of the first of the fir Bit Schweigen nuffen wir ben Beren ber Berren die februar fil bent eine gebenten bei beiter .: Benn Beifhelt Gott befturmt, dunn: fafte fie .... Dagegen ift bad 40tt Webicht, bie ewine Le benstrane eine geschmartlose Spieleren: Dem biert: die Krone foll bet Lebenstrone fronen.... Mit berer Rron umfront, bie Gott gefobite Britischen Album toffick. Scherzug auf Gebenste Di hir die Kron umtront, fo Kron und Barens reich war, Det maß die Kroneme Krone, Die befent front, ente lehnen, Designs die Regney Repu'der Kenden Well weft untillier and de la leur en befonement f. Comme Roch alberner ift bas folgende: ber Bechfel menschlichen Sachen: ...... Auf Nacht, Dunft; Schlacht, Froft, Mind. . Foigt Sag., Glang, Blut; Ochner, Gull, . Auf Leid, Dein, Schmach, Angft, Rrig, 20 Wil Breud, Bir, Ehr, Troft, Sig, Rath. Der Mund, Glunft, Rauch, Gems, Fifch, Gold, n Libe Schein, Strob, Dampf, Berg, Auma f.f. moben benn forgfaltig berechnet wird, wie oft fich bie Morter biefes abgefchmackten Unfinges verfeben laffen, da benn mit den in Wortern ausgeschrieber nen Zahlen über gipey Geiten angefüllet werben.

Gein ganger Geschichte herold in wen bing ummattelichen fcwilltigen Toite abgefaffet, als bas werines .. Die Debication if ber Aleberfdeift mach. ber allerheutgften Gottes Dageftat, Gott Gott aGott "Gott Bater, Sohn , b. Gebil "der Gin waelheit aller Einzelheisen ; bem Atefprunge aller "Mrforinge, bem Befen aller Befen " u. f. L fercher bem! Raifer Benpoliti bot Sinbt Breitau und bem befigen Rathe gewibmet; allein in bem bemüthigst stroibnieten Pflitz and Zueignunge Mireiben wurdaur berfeste allein annerebet .. Ebwei auft foiget ein weitfanfiged Worgefprach, welchus mianified Mertroarbige: enthilt: : 6.. 6. liefet mais eine fehr mendfrige Enbeseithebung ber bentidien Opracit. 3,28it. gebachten erftich , heifer es, an ulepe Landis und Menterfprache. ausgeläben . i Ma Liver inie fahen, wie folde allen Welffprathen mou mufeten und fundig maren, daß ibmebe Sprache Loor fich auchrig mare, alles barinnen zu behane bein Darum funten wir, baß bie Gelahrteften able bachiten Genattheerfindungen in ihrer Baten Riambaffnadjen gus tieffiauigftem Borbebache belehe gree, und Guichen Grichifd, Romer Lateinifd, Border Ebraift - gefdrieben, weit ihre Sprache won Ratur beffer ale eine frembe verftanben. Alebann achteten wir nicht berfenigen. Torbeil. mielde ba bie weniguberbliebenen Sefen won bein smistelmaffigem. Weine ber Domerfprache weit libet Sichmetten wollen, ale ben himmilifchen Erans, soen und Teutschland in ihren erftbillhenben Bund gart git toffen barretchet. Die Teutsche Surache

uift vecht gottlich, ihre Worte find wundenbar, bie "Bobeit unaussprechlich, ihre Rebverboppelangen "umenblich, und fcheinet unweiflich unbere Ause alander Bungen mit ihr gubergleichen, weil fi mit Eteiner andern, als nur mit ihr felbsten übereine Aftimmet. Die Gottesmajeftat hat auch beren Ents "becfing unfer Beltzeit vorbehalten, um befte atte unterfcheinlicher ben Unterfchied zu erfennen, best undiften ihr und ihren Borgangerinnen ift gewer wien, u. f.f. Balb berauf, 6. 15 Nagt er ibet bie Bielen Menerungen in der Orthographie, zur felt "Richte ift, fagt et, heutiges Appel in uber Sochteutiden. Swaache verwierter all bie Berhifdreibung; wiches wird auch mehr gefolterts aburchbenfett und erfahtt graufamere Reronen Lbann Die Buchftaben. Balb fbricht biffer fo. balb nein anber fo ; baib fchreibet ein Sprachwelfihrter manf folde Beife, balt auf eine anderes balt mill mider einer biezefeln Budgtaben beutfteiten, vert "beffern, theile eicheben, theile ernibrigen, werftes uber aber nicht, daß er von folden fo vit ate Richts. Zverftehet" u. f. f. Und boch ift auch er einer biefer Buchftabenhenter und Meirerer, inbem er beine unbere Sprachgrunde für die Orthographie erfeit nen will, als bie Ansiprache, aber baben feiner lichtefischen Aussprache folget, wie man aus beit obigen Stellen erfeben fann, in welchen ich ihm feine Orthographte gelaffen habe. Er verspricht augleich, mit der Zeit felbft eine ausführliche Lehr art ber beutichen Sprache auszuarbeiten; akerfeine nachfolgenben Ausschweifungen brachten.ibn febr

Sald von ber Sprache eben fo weis gb, als pon ans deen Entwaufen. In eben berfelben Borrete nas benetz er noch 6. 19 feines obigen Dechfelfuffof aus amolf Reimzeiten, mit beffen Berfebung jemanb Iaco, Johre zubringen tonne; wenn er auch alle Lage tanfend Reimzeilen Geriebe, und verfichert. bak er ein Wechfelrab erfunden babe, vermittelft deffen man biefe Berfehung toufende und mehrfältig auf einmal vertichten tonne , und verfprice uch be von ande Bortheile, nicht allein für die Sprache und Doeffe, weil man nicht uitr auf biefe Art durch Blobe mechanische Mersehung ber Abbeter und Buche faben ungablige Gebidite machen gunnablige Bis ther ichreiben, und eine uneubische. Munge neuer Berten erfinden, sondern auch alle Weisheit in der Parus, damit: ergrunden tonne,; weil ja in der Ro aur ein ewiger Bechfel vorgehe. ber fich burch fein Bedfelrab eben fo gefcwinde auflifen und entique ven laffe, als die Aberfer in feinem Wechfeltuffe Sich abergebe feinen Geschichtheroid selbst, welcher in 2009m Theilen achtzehn Erzählungen mit unter mifichen inereitichen Betrachtungen und Berfen entbalto Diefe feine Beichafrigung mit ber bent iden Dichmung erwand ihm noch :1671 ben Tigel eines taiferlichen getronten Dichters \*), ob ich gleich nicht fagen kann, von wem er ben Lorber junachft befommen habe.

b) um Ende feines Geschichtherothes befinder fich ein Schreiben Samuel Pomarit gu. Eveties von 13 ten Jun. 1672, worin derselbe ihm zu dem erlange ten adelichen kalferlichen Dichternahmen Gule wünschet.

vin Aufstefe Art Bracher es feine Beite get gena fa and Thometice aufer ber Deedremifenfigure: werdet De eigemilid gewibiner mary in bein gathen Gebierife ber menschlichen Keninchtffe ohner Milited utahun Miner od venn tem Asander war ding halifand eltsfige Abwege gerathen mufte, zumaheber ber jest feinen bie thespoodinge Grille hegte pabag dille Defe winfchaften bried untiffttelbare Gingebingsves heis Weiftes muffren ertunges werben, uns gluchtel wille de gewefen, wenn er nut ben folden Splanserten die fein Weinfelfuff und fein Wechkelrub iwaten water feben gebilebons melle bie beit benfere bekait Bo Jein Sang jur Gowarmeren eine ibew gefabit Bidete Stidling Wetommen folleun (novisit) volb Rubinianet glaubte wach ehrein wehicheigen Cafe Pehihalte in Jenn burd digoden griffmadwiele mehr durch ummistelbare Offenbarang) fertitlen enns Hiffe erlanget gut habat; was et mit Ehren Docide Werden tonnteil alleimer wollte biefe Barbe hacht in gena, fonbein in Collant annehman. Bifditt ficon lange vine gehelmie Reigung falt biefan Land empfunten; uppivine Zweffel warderesibie viellen Samodraner, mit welchen baffelbe burials angefitte ter mat, welche viefen Erteb in min erwechteni Sein Ropf war bisher mit einzelieit moftischen Woilles angefüllers vallein barfie nur verworren maren, und noch tein Onftem adsitiathen; fi fehrte er fich nach einem volligen Auffchluffe, und biefen hoffte er nun in Solland gu finben unb Boffte auch in bet That nicht vergebens. Er ging 1673, vermuthlich über Samburg, nach Amfterbam,

ma er ben gten Gept. bren Egge bat ber Ernber rung ber Stadt Maerben lanbete, und fich wenig Tage darauf nach Lepden begab \*). Seine Abs ficht mar eigentlich, bier Doctor ju merben, und Bugleich bas Corpus Juris, welches alle Rechtsgei lehrte bisher nicht verstanden, auf eine gang neue Art heraus ju geben; allein jum Unglad warb er hier mit Johann Rothen, einem beruchtigten prophetischen Schwarmer befannt, und gerieth bas ben zugleich aber Jacob Bohmens Schriften und Drabicii Prophezeihungen, wodurch fein ohnehin foon verfcobener Rapf auf einmahl vollig verruckt wurde, fo daß ihm nunmehr vor aller weltlichen Biffenichaft efelte, und aus dem Sonderlinge nun: mehr ein erklarter Kantaft ber erften Grife marb. 36 will big Gefdichte feiner Beranberung auvorberft mit feinen eigenen Worten \*\*) ergablen, weil baraus die Aufgeblasenheit, welche Leuten seines Gelichters fo gewöhnlich ift, am deutlichften erhelt let. "Ich bin, beißt es, ein brey und zwanzig

38 ber Buidrift feines begeifterten 36bme.

Gefd. d. Sperth, s. 3.

Prodromus quinquennii mirabilis, S. 38. In den Unischuld. Clache. 1771, S. 778 wirt vernichert, er sen von Jena nach Leipzig gegangen, und babe durch sein ungereinites Diputiren gegen erliche Absiliess den verworrenen Jufand-seines Gemüsthes deutlich an den Lag gelegt. Er babe sich gestüdnt, daß auf beiden liniversitäten utemand seine Frugen bemannteten können, welches aber daher gerühret habe, weil niemand, und vielleicht er seibst uicht, sie verstanden habe. Er habe sich daher nach Jolland gewandt u. s. f. Allein, ich sinde von diesem Aussenbatt zu Leipzig den seinem andern Schrifteller etwas und muß ihn daher dahin gekellet sem lassen.

afteriger Jungling, im Lutherthum gebohren find auferzogen, burch viel Krantheiten, Bufalle, " Trubfalen, und allerhand Unglud von Rinbheit auf ziemlich geschwacher, und boch Geriot ! nie "abgeschwächet. Meine Jugend ift im Stubireit Baugebracht, habe viel gearbeitet, getefen, gefchrier "ben, Bibliviheten besucht, die mahre Beigheit gin manch taufent Bachern vergebens gehichet, "und aus Biffenfchafteliebe wenig Zeit gehabt, "mich um bas Weltwefen viel zu betummern. -"Die Urfache meiner Reife nach Solland mar vers gangnen Jahrs die Studirens Bortfegung, und gedachte ich bas Juftinianeifche Rechte Corpus sowohl Teutsch als Lateintsch in bessen eignen Lehre "art, welche in vilen hundert Jahren von allen Muriften nicht verftanben, berans ju geben, um Loen Juriften ihre Blindheit ju weifen in ihrem Leigenen Rechts Corpus, ehe ich aus bem ewigen "Rechtsgrunde bie Rechtsweißheit ausarbeitete. Der Menfch bentis, Gott lenfes. Denn wie "ich in biefer Bemußigung mubfam war, fo wis berftund mir ber herr gewaltsamlich. Ein eine siges Jahr hatte ich biefer Arbeit ben mir miges "theilet; welche in fo viel hundert Jahren alle Jus "riften nie ausquarbeiten vermögenb gewesen. ; Se imehr ich aber meinen Borfat fortfette; je mehr rern Wiberfat empfant ich, baf auch bie beilige "Lichtwelt, mit beren Licht ich umleuchtet war, fich in ihrem Licht ichattete, wenn ich fortfuhr. \_\_ Die hauptverursachung mar fo heftiger 20bs "haltung, weil allbereits ber Zag inner wente

Boden bestimmt, ba ich mid mit bem Antichrie siftifden Rades Doctor Geabe befleiten wollte. "ber the son ihren hobert Schullen felegen fonft noch Sunbefiecht 'Und entftund mein Begehren aus steinem Chegeif, weil ich fcon ben mir beschiofe ofen, diefen Doctor : Thor: Ettel in furger Beit wege Szuwerfon. Bas war jeithutif Der Raif bes Deien war inte verborgent; unter ihnen ninfte taf Sleben, amb wollte ich Bermit fir bet That widere alegori unireffilebener Diffgunftigen Urebelle, baff sich auf hobes Bebenfen ; ufab-nicht aus Ulivers mindgen bes Berftanbes auf hoben Gouten bes a gottieliferikhen : Difputtens! mill : entfchladen wwwifer. Bis felchem Bibetfiefen eigeiff ich betrabe ger bie Feber ben voften Jan. und wolte bes a Babinens wegen lein Babelben labfenben auf D. Bradern in Roftpit, um Bunbers halben gir weenshinen , was er gu biefen vorgetragenen micht atigften Meligionepuntten antworten marbe: . 3d Leratif die Bow, und mit diefem Borfas die gange "Bidewels, welche nut fracts begunte noch frohe Mitterinich angufphelen. 36 fcbrieb, und mein "Govetten vergrofferre fich wiber meinen Billen, mes vergröfferte fich auch in mit unter foldem Odireit Initible aberliche Snade, indem biefe Woche mir meine rechachente gresse Wie ober Winderwoche Boot. Unter ungablbaren Gefichten begab es fich abağ meinen foiblidjen Ingen meine Sublertami mer gang meggenommen war, und ich eine ger Thurie Beit viel taufenbmal toufend Lichtgeburten sum mich anschausse.

Dentid an fagen, er mart, nuumbe ;ein toll aer Marr, und hatte wen biefer Beit an Erfcheinunt gen und Entzückungen phys Babl. Negerbie eben. gedachten Lichtgeburten erflaret en fich jet einer aus bern Schrift Dunglichnhitcher und verfichent, das keine Zunge nief zu schmach fen, fie zu xunthlen, inc dem er wohl etwas daven mit seinem Werftande beareifen, aber nicht mit Worten ausbrücken tonne. Oft umschloffen ibm toufend mol taufend, und bie munisprechliche Klarbeit bringe offiguch in die Leis besaugen, ungeachtetifit felbige gur Beit noch micht ertragen tonnten. Die wunderlichften und ficons Kan Bildungen in ungefehenen Karbear veränderren fich unaufhörlich, und glichen ber großen Welsten del, wenn fie mit ben tallbarften Gbeffeinen bei Kealt marbe, und alskamt platiffe bas alleridirelly Licht aus bem beitigften Licht : Triangel empfange. - Der Schiffel 34 diesem Wunder bestebet bas pin, daß ber Raur fein Limmer allemes negen Mitt tog mabite, und die Bande mit bentenn chetifchen. Davier befleben ließ, ba bang bie Connenfination. wenn fie barguf fielen, mit offerten. garben fuiele tang unb feinem verrichten Rouf erleuchenten ; ein Aunffgriff, welchen er ichen, in Jene, angemande haben foll. Eben fa marb Jacob Bahne burch den unvermutheten Gland einer ginnemen Bichiffel in das Allerheitigste Gattes einarführet. Bas ift boch ber Menfch, wenn feine ebeiften Gabieteiten

Delde aber nicht genaunt wird, indem ich die Stelle unr in ber Scheffichen Aern-Chronisky Eb. a, S. 500 ausgezogen inde.

Burd fo midebentenbe Urfachen gerrftbet werben-

Ich weiß nicht, of Johann Roll, mit wer dem er baid nach feiner Anfrufft in Leiben betanne wurde, bas erfte Bertheitg feiner Beranberung war; aber fo viel ift gewiß, bag er febr frahe bie sertrautefte Rreunbicaft mit ibm ertichtie. fer Denfig, fest noch ein Ergfantaft, war aus! Amfterbam gebartig, und hatte eine Beltlang febe' stbentlis gelebt, war aber ben feinem metancholifden Temperamente auf die abgeschmättieften Thorfiele ten gerathen, und that fich jest vornehmlich burd Rine Prophejeibungen hervor', von welchen aber feine einzige eintreffen wollte. Et hielt fich für sen Morlaufer Chrifti, beffen Antunft jum Gerichte' nicht weit mehr fen, inbem 1674 bas erfte Jahr Ber golbnen Beit fenn follte, worauf 1677 ber große' Ball Babels erfolgen, unb banin bas Geheiminis Der Befus - Monarchie angehen wurde. Da er mit feinen Schriftchen vieles Auffehen erwedte, unb in benfeiben auch ber getronten Saupter nicht fconte, fo ward er 1677 in Berhaft genommen und verhot ret, aber nach einiger Beit entlaffen, ba er benn wieber gu Berftanbe tam, fich verheirathete, und 1700 als ein vernünftiger Mann noch lebte \*). Bebe war feine Marrheit noch im Culminiren, und Da Ruhlmann fogleich Gefcmad an ibm fand, fo errichteten benbe einen vertrauten Briefwechfei mit einander, welchen Ruhlmann, vermuthlich noch 1674, unter bem Litel: Epistole Theosophics

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

<sup>&</sup>quot;). Baile Dictions. v. Kakimann (B).

Laiflanses, heite. Er bemather, fic bering gar sehr vor bem Phantasten, nennet ihn einem Manu Gottes, nub enfe das Webe über alle dies ienigen, aus, welche ihn nicht heren wollten "), Zuzeinem Heweise seiner gentlichen Sendung beruft er sich auf ein Gewitzer, welches man den 24tem Warz 1674, gehöret habe, auf einen starten Reugen vom 21sten Man und auf einen herigen Sturme vom 24sten Nan, welches ihm lauter Mordother des bevorstehenden Unterganges der vereinigten. Pravingen, waren.

Ehen diesem Roth schrieb er in dem gagenwärstigen Jahre auch seinen Prodromum quinquennik mitabilis du, auf welchen noch zwer Theile solgen sollten, worth er alle von seiner ersten Erleucheung an his 1674 gemachten Entdeckungen bekannt inge den wollte, wo denn, viele taufend Ersindungen, den Borscheine kompensollten, wordber alle sollten Borscheine kompensollten, wordber alle solltende Jahrhunderte explanaen wurden. Der ketter Hand follte den Schläffel dur Ewigkeit, ewigen Emigkeit (xvxtorniratem) und Zeit enthalten \*\*),

Vae, vae! si prophetias servorum Dei spreventis' seu Basavia, olim mirabilis, nunc miserabilis sprevit se morieas spernit. — Hoe anno & hujus anni, una die venièt et mors & luctus & sames Babylonis Belgicae, & igne exuretur coelesti, quiavalidus est Dominus Deus damnans eam. — O miselli Theosophiste & Diabologi! nullis verbis calumniis, invectionibus eluditis Prophetam, nimium Deo dileotum;

Cui militat æther, Et conjurati veniunt ad classica venti.

<sup>\*\*\*)</sup> Et versprüch 3. B. Artes magnas eloquentis foluta diligate. seiendi, scribendi, linguas discendi, com-

Mon es erhigte metter nichts, ale ber erfte Theil, vermuchtich meil er gar bald auf andere Gegenstander getentet mand.

Er hatte schon in Jena den Lopf voll von Bies sormations: Projecten in allen Bissenschaften, allein, da er damaste in der Theosophie nur noch ein Stilms per war, so waren sie nichts gegen die Einsichten, welche er nunmehr erlangte, da er in Leyden von neuem über Jacob Böhmens Schristichen Gerieth, die ihn nun zu einem völligen christichen Panthekten oder Theosophen einwelheten, Angleich zog er vieles, was er den diesem Kantasten sand, auf sich, und erstannte, das der Schuster von Dingen geweiß saget habe, von welchen doch niemand als Auflissen sieselbte Zeit gerieth er auch über des Dradis rins und Felgetihauers Prophezeihungen, und da er sich darin so veullch bezeichnet fand, so ward

mentindi; Crinices, adagiorum, apophehegmaticam, tragicam, comicam, poeticam, historiam universalem de specialem hominis, bibliothecam hibliothecarum, artem magnam antiquitatis, clavem aeternitatis, eviternitatis, temporis, tracte de homine microcosmo, de homine Deo, de homine Diabolo, refurrectione e natura damonstrata, de illustribus seculi hujus centum viris, unb mas eiu comenius ober anderer Pantheis ja nur mag vers pranche baben.

<sup>\*\*)</sup> Nach bem Zaile hatte er vorher nie etwas von Zöhmens Schriften gehöret, sondern lernte be erft zu Leiden kennen. Allein, da fein Lehrer Mestius ein Böhmist war, er auch ben Zöhmens Grab eine so ftarke Erlenchtung gehabt hatte, so it solsches nicht glaublich. Bermuthlich erwischte er icht erfi den Geift und Kern diese Schwärmers.

ber fdmache Schimmer von Berftanbe, bet in Min etwa noch übrig fenn mothte, baburd vollig ausnit. Es ift der Dabe werth, die Stellen ber softhen, welche biefes Munber wirfen fonnten. Am Drabicius find es die 594 und 608 Offenbas rung, welche so lauten: Qui legit intelligat! cum numerabitur quinque finem accipient filii contumaciae, conspecto me potestatem habere in coelos, terram mare - - + - - Abundantia benedictionis te (Drabicium) parata, experiat Wegeirlavie, ac si oculis videas tuis. Reigens hauere Stelle aber lautet fo: Quantue error fit paris spes illud nobis duplicatus quinerius demon-:firshit, cum venent post paucos Dies. Dos nedren nun die beittlichften Beiffagungen von ihm felbft, benn ein Ropf, ber fo fcmach mar, bas ible von bunten Papier : Tapeten jurdchebrochenen Cannenftralen ibn mit Entaudungen und Lichtger burten verwirren tonnten, war noch weniger im Stande ben ichwachen Aehnlichteiten ju wiberfteben, welche bie Borter quinque und quinarius mit fets nem Bornahmen Quirinus hatten, zumahl ba in ber mittelften Drophezeihung feine Baterftadt ausbrudlich genannt warb. Senug, er jog alles bas auf fich, besondere Felgenhauers duplicatum quinarium, theils weil er Quirinus hieß, thette aber auch, weil es 1674 gerabe funf Jahre maren, feitbem er bie erfte Offenbarung gehabt batte, wors auf auch ber Titel feines Prodromus quinquennii mirabilis ansvielte. Go bald er biefe große Enti beckung gemacht-hatte, bag Babel und ber Untis

chwift von ihm gaftarget werben'follten, fo forfeber Den 24ften Am. 1674 an feinen Freund Rothe, rief bas Sallelufah über fich aus, und forie fon Bum vorans Triumpf aber feine neuen Groberun: -gen 4). Roth Beftartte ibn anfanglich barin, unb weiffagte, bag Rubimann in ber fünften Monars ible ober bem taufenbfifbelgen Reithe einer von ben 21 Bropheten, und bas bornehmfte Bertjeng gur Andertung ber gottlofen Konige fen murbe. Allein bas aute Bernehmen zwifchen ben beiben gans taffen mar von teiner fangen Bauer, inbem feber Den andern in bem Aberwige ju übertreffen fuchte, ennb jeber befürchtete, ber andere mochte in bem Baufenbiabrigen Reiche eine größere Rolle fpielen mis er, und fo wurden Cafer und Dompefus fibe Bast Keinbe .44).

Den Anfang feines meinen Amtes in bem four fembiahrigen Reiche machte er mit feinem begeisters erm Rabme, meiden ar nach 1674 zu leiben harr aus gab, und darin theils Wohmens Bevbienke apppulset, und zugleich Johann Rothen, dar dus mals nich fein Freuzb war,, erhebet, theils bie

P) Curruet Antichristus proprio suo judicio, & Babylon excidium suum properabit cum admiratione populorum. Halletujah i Quem Cæsares arasis potentibus non debellavere, juvenis inermis debellabit in virtute lesu Christi prelians. Halletujah i Smit Mercatores Antichristi horrore procul tremshtes, desent interitum suum insperatum ab insperatu timore futurorum. Halletuja. Epist. Theofiph. Leidenses ans der lesten Seite.

<sup>\*)</sup> Harenberg im Muleo Brem. Th. 4. G. 664.

. 150 Beiflagungen, aus Babmens Bickeiten wier berhahlet, und mit unter tapfer auf die lutherifche Lieche schmichet. Zulest wirft er 1000 theosophis fche Fragen aus gehn Rapiteln bes erften Buches Mosis auf, und brobet noch taufent Millionen . neuer theosophischer Fragen nachfolgen zu laffen welche die Schrift: Doctoren ihm erft beantworten muften, ebe fie Bohmen, Rothen, und ihn beuer theilen wollten. "Diese taufend Fragen, fagt et "felbft, erwuchfen mir unter ben Sanben, und figb ni ausgesucht, weil ich alles hingeschriebene nicht sweimal bebente, geschweige benn zweimabl Chreibe, fonbern ertemporal bem Papier einver , sleibe, und alfo bem bavauf martenden Druder anaberfende." Es ift ber Dabe werth, ein Pagr biefer Fragen mitzutheilen; 3. B. was ift bie Uper wigteit, welche ber Ewigteit anfanglichen Anfang, und unen bliches Enbe befalleugi? Bar bie Emige beit por Gott pber Gott vor ber Gwigfeit, ober Angeleich mit Gott? Ram Das Boffe aus bem Gie - sen, ober bas Gute aus bem Bofen ? Bas maren bie beil. Engel ehr fie maren? Bas ift ber Grund : sim Ungrunde, ober ber Ungrund im Grunde? Bas ift bas Befen im Unwefen? Befam Abam eine lebendige Geele, fo muß es ja auch tobte Gees Jen geben? Bas ift die Lateiner Oprache, welche Der Gelehrten Sprache worben? Ift sie nicht bie - Babeliche Berwirrungesprache, eine Urfache ber Chriften Abgotteren, eine Berberbung aller Biffens fchaften, baburch teiner mehr bes anbern Oprace vernommen? Ja ift ber Lateiner Oprache nicht

der große Auflichrift, nach Offenb. 13, 28, Wffen Wahnen 666 ift? Worauf er diefe Zahl berech Ausk verhnung ber Griechtichen Buchftaben in bym-Borte America findet. - Gier tonnte mane wohl fagen: gin Rarr fann in einer Stunde mehr: fragen, alf. ichn Kluge in einem Jahre beautwors ten tomen. Benn man inbessen bas System ber, Theolophie und des Pantheilmus nur ein wenig inne hat, fo find diefe Fragen feicht zu beantworten; ab ich gleich nicht bafür fteben mag, bas bie Ante. worten mehr gefunden Menfchenverfiand enthalten werben, als die Fragen. Er haue bas Buch gu D. Deinrich Muller in Roftoef gerichtet, und in mehrern Lapiteln die Uebereinstimmung deffeiben, belonders in feiner Epiffplischen Schluftette und, in ben Enquickliunden, mit Jacob. Bohmen bis Beigen gefucht. Muller haere in ber That einen, farten Sang gur Mpftid, wie hesonders aus fein nem himmifchen Liebestuff jur Spuge erheller g allein biefer gantaft mar ihm boch ju grob., baber. er Bebenten trug, fich mit, ihm einzulaffen. Aber, eben fo menig war er auch gu bewegen, bag er, wider ihn gefdrieben, ober nur bie ihm aufgeburg bete , Uebereinstimmung mit Jacob Bohmen abges lebnet ober gelängnet batte, fo febr auch feine Freunde, beshalb in ihn brangen. Doch er farb bereits bas Sahr darauf 1675. Ruhlmann wollte gu biefer Schrift noch 2 Theile herans geben; allein es ift nichts welter erfchienen, und ba et balb barauf mit Rothen gerfiel, ben er hier fo fehr erhoben hatte, fo foll er bie noch übrigen Erempfare felbft untere drackt haben.

Da ber befamte Befait, Athanafies Attchet; mit feinen fonberbaren Meimungen um biefe Beit welles Auffeben machte, fo bielt Rubfthanie es far wertheithaft, fich an benfelben angufdfieffen, und Ad burch ben Rahmen eines fo beruhinten Mannes einiges Ansehen zu verfchaffen. Er ichrieb bafet pon Leiden aus an ihn, lobte beffen Artom combinatoriam feu artem magnam sciendi gar fehr, feste aber binku, wie er bedauere, baf Kirchet mehr auf bas außere, als auf bas innere, mehr auf ble Schaale ale ben Rern gefeben , baber er, Rubfinamir, biefe große Runft auf eine ausführlis dere und beffere Ert auszuführen gefonnen fen, jan welchem Enbe er thm and) feinen Prodromun delinguennii mirabilis mitfdicte, und baben febe Beutlich metten ließ, bag er feine Beishelt von einer unmittelbaren Erleuchtung und Gingebung Soites habe. Rirther antwortete ihm fehr hoft Ra, und entantlbigte fich wegen bes ihm gemache sen Bormurfes bamit; baf er blos nach thenfchlis der Ginficht, und aus natürlichen Erfenntnifonels fen, nicht aber aus gottlicher Offenbarung foretbe, bergleichen er heut zu Tage nicht annehmen tonne; baber er nicht zweifele, Rublmann werbe ben feit riem großen viel umfaffenben Benie etwas befferes / Biften tonnen \*). Diefer nahm bas fcheinbare

doxis meis, tum in polygraphia, tum in musure doxis meis, tum in polygraphia, tum in musure gia, jam publice luci traditis meliori modo fieri potuisse contendis, nil motor, cum Science sue sem fablimis & Science prorius incapacem ineptumque une esse humili mentis obsequio setem.

file Salle Minge an , lief han Birle Galeto berneten .. und werfaumer feine Beit , von neuem a ben Jefniten ju fchreiben, nub fin van ber unmis undulus ver estateut estateut un estateut estateut estateut un estateut un estateut un estateut estate jen. Zuglich aufferte zu fein Berlangen, auf bie ehrerbiethiefte Art felbit an ben Babit gu foreiben, and ihm feine Geheimniffe, welche filt bie. Bobie fabrt ber Chriftenbeit angerft wichtig maren. unt meiereibar vorzutragen, ju weltiem Enbe er fic Riedwert acten Rath ausbittet. 4): - 3ch glanbes. and biefem Buge lendbes bie unbegrangte Gieiffele Mofes Wenfchen auf eine unfängbare. Art herver Er bildete fich ein, er fey die won Bohm, Drabis otest und Beigenhamer geweiffagte Perfon, bie bas Sheich des papflitifen Autichriftes filtrzen-follte, und Doch wollte er fich jest in einen Briefwechfel mit bent Papite einlaffen, und thm feine Chrintift bejene men. Alleier von ben meiften Schrolemern ift man es fcon gewohnt, daß Giertfrit und Efregeit ihre

Qua leripti ego divina albirente gratia, humane more, id est studio & labore adquista cientia scripfi, non divinitus informe aut musa, cujusmod puram inter mortales dari non existimo - - - Non dubrem quin tu pro incomparabili ingenii sui vasiisate meis nugis & majora & admiratione dignious sia proditurus

A. To, Reverendissime Pater, peterem, ne denogares mihi occasionem praebere, qua Ponsificis Maximanibus prapriis quadam epistola a ma in Sigmus abservancie transmittanda tradecum - - Vellem enim arcena penderossima ad Christiana Ecclesia commodum ingulariter prosesus, candido ora,
styloque candido, tam adminabili tampasture Pontifici communicate, amore Respublica Christiana
impublita.

Breitigeifte Belbenfchaftiff : ju welcher Auft bie Rei antismus bios als bas Mittel ju bem Enbriberts verhält, woraus fich benn bie vielen Miberprüche in den Sandlungen folder Thoran febr feicht ertläs sen daffen. Dem Suhimann bing Eigenbuntet und Anfgebiafenheit von feiner erften Jugend an. Rinter fibr fort, ihm hoflich zu anmorten. Gr fagte, Rubimann verfpreche große und unglandi tide Dinge, und ba fie, mie er gern geftebe, alla menfchliche Fahigfeiten und Begriffe fiche meit über. ridlen, baber füh bieber auch noch niefmand biefels ber babe in ben Ginn tommen laffen, fo græifele er feines Weges, buß berfelbe eben falche gertiche Erlauchtungen haben muffe , als bie Schrift beite Mam und Galomo beplege. Inbeffen rathe et then boch, biefe ihm geoffenbarte Beisheit für fich gu behalten, um fich nicht in einem fo unglaubigen Reitalter ; als bas gegenwartige fen ; bent offenelig dem Spotte auszustesen. Kirchen Rach in Anke hung feines Borhabens, unmittelbar an ben Dapft au foreiben, bat Rublmann nur verftummelebrut eten laffen, vermuthlich, weit bie erfre Balfre ihm ficht vortheilhaft mar. Aber bie Grelle hat er boch nicht vergeffen, worin ber Jefutt ibm verfichert. baß fein großes Bert, welches er bein Papite bedie ciren wollte, ju Rom wurde bewunibert werben. wenn nur nichts barin vorfame, mas ben Cenfos ten mißfällig fenn könnte; vor allen Bitigeif aber mulle fich Rublmann teine unmittelbare gornice Tinge bung suschreiben \*).

<sup>\*)</sup> Magna fane enise nat ennounte promittis que

Rircher war, wie befannt ift, ein leichtgians biger und überans fehr zum Bunberbaren geneigter Mann, welches er in mehr als einem Felbe ber Wiffenschaften gezeigt hat. Allein in der Religiont ging er doch nicht über ben gewöhnlichen Glauben fels ner Kirche hinaus, und nach den herrschenden Grundsstaden derselben konnte er auch einem Reger keinemmitteibare göttliche Offenbarungen zuschreiben, bergleichen fich Ruhlmann rühmte. Satles und dieberer Muthmaßungen, daß Riecher den Fantas

le

he

111

eť

d)

ti:

es

115

05

fie

ezi fupra emnem humani ingenii captum longa; conflitute funt, its es quoque a nemine huc usque. non dicam tentata, sed nec cogitata quidem fuille, audetiter affirmo, atque atlea idhic mihi non fu-fpicari licent, nifi talem re divino munere scientium adeprum elle, qualem facra pagina de Protoplanto it Salomone tellatura explico Adamphia elomonicam verbe infusam, nullo mortalium nis Tibi foli notam, careris mexplicabilem featentiam. Quiequid fix, ego fane confidento, rei non partimomenti negotio, pro fingulari quo Te profequor affectu etiam atque etiam quam obnixisimo Peontenderim, ne hanc Tuam noviter tobtentam Centralisque abyssi profueditatem ulli vana quadam jacrantia oftenderes, ne Tertii post Adamun Salomonis dicam et cum ratu nomen incurras. Potissimum hoc seculo sarcastico, quo Criticastrorum, Thrasonum, et Sycophantarum non parvus est mamerus, qui aliud non moliumur quem ut glariosos aliorum labores canino dente rodere, fannis ludibriisque exponere non cessent. Quanta malo-.. But lies ex inconfidente feriptione refultet, ego ism 40 annorum fpatio quo in hoc omnium gentium & nationum theatro, meam utut possum Perfonam ago, frequenci experiencis comperi. Quod denique de litteris ad Summum Pontificem dandis, eidemque propriis manibus a me configuacidis Te cogiente scribis - - - que figibo ne quanta contala & circumspectione Roma procedendum it, cog-

sign blas zum Gesten gehabt, ist daber mehr als mahrscheinlich; ab gleich dieser deffen feinen Spott für völligen Ernst aufnahm, und bessen Priese sorgsältig und mehr als einmal drucken ließ, und haben alles, was ihm zum Vortheil zu gereit den schien, durch größere Schrift auszeichnete. Indesen ist doch merkmärdig, daß Kircher den Briefwechsel mit dem Narren so lange unterhielt, und wenigstens die 1676 fortsetze, denn in dem lest gedachten Jahre erklärte sich Kuhlmann in einem neuen Briefe an den Kircher über die Abas matische und Galomonische Weisheit nach seiner Art noch näher.

- Alles diefes ging in bem Jahre 1674 gu Leiben por, bis auf feinen Briefwechfel mit Rirchern, welcher fich in biefem Sahre nur anfing, worans augleich erheller, wie thatig ble Thorheit bes Dens Bie mobl hatte er gethan, wenn er Lirders Barnung in Bergen genommen hatte! allets fo ward biefe ungladliche Thatigfeit, Werbindung mit einer Rethe von taufent tinbefons netheiten für ihn eine unaufhörliche Quelle von Biberwartigfeiten, welche fich erft auf bem Ocheis rerhaufen endigten. Alle feine Geschicheschreiber, Cibit Raile und Natemberg nicht ausgenommen, find von feinem Abgange aus Leiben an febr man: gelhaft und turg. Ginige feiner Odeiften, befons bers feine Lutetiers Schreiben feten mich in ben Stand, den folgenden Zeitpunct bis 1681 ume abzuhanbein; - ob ich gleich gerne <del>Alimblicher</del> Defenne, bag ich ben abenteuerlichen myftischen

hr

ers

en.

· B.

ei:

te.

ett

it,

Ħ

in

2

et

tt

ś

16

ľ

!

t

15

n i:

ช

t

u

Der Schmarmenifche Unfug , welchen er in Leil ben anrichtete, machte, baß man ibn bes Lanbes verwies, und ibm verbot, baffelbe jemals wieder in betreten. Er begab fich nimmiehe, nach Amsters bom, pon ba nach einem furgen Hufenthalte hach Groningen , und von ba aber Samburg nach. Bubed , wo er bald nach bem Anfange bes Sabres 1675 antam. Deine Abficht auf Diefer Reife mar, irgendme einen Leichtglaubigen ju finden, ben et unter bem Bormande ber Theolophie aber ber Golde macheren ichneuben, und fich auf beffen Roften er halten tonnte, ba er feibft ohne alles Wermogen wars bein bag er fo, wie mehrere Schwarmet biefer Art, auch ber Golbmacheren nachhing, wird fogleich erhellen jungeachtet feiner feiner Lebensber Schreiber biefen Umftandes Ermagnung thut. lein an ben bren erft genannten Orten tonnte ef feing Absicht nicht erreichen, tind in Somburg ward ir, mie en selds sagt, so über die Achtel empfant Ben, ungeachtet en babin war berufen warbent. Aber in Lubed fren fein Weigen anfanglich beffet iù bluben.

hier befand fich ein gewiffer Raufniann, Chris

ized by Google

<sup>#</sup>eid. b. Rattb. 5. 28:

notiff geworben war, und einen betrachtichen Bandel nach Morden führte. Diefer, bem Ruhil mann ale ein Moepe Bar empfoffen morben, hatte fon nach Groningen an ihn gefdrieben, und ihn' gu fich nach Lubect eingelaben. Der Schwarmer fies fich bas nicht zwen Dal fagen, fum; ba es in Samburg fo talt aufgenommen mart, hach Lis bed, warb von Wernern unterhalten und faborirte auf beffen Roften. Affein biefer war flüger und behutsamer, als Rubimann es wanfchte, sabeihm fleiffig auf die ginger, trauete thin intibe weiters als er fabe, und hielt baber mit ben Borfchuffen als ein kluger Mann fehr an fich; bas heift in ber Sprache ber Theosophie, er hing noch gu fehr an bem Irbifchen, meinte es mit bem Beile feinet Geele noch nicht ernftlich, und hatte noch ju viel bon bem fulfden Sterngeifte an fich . Geits Mistraum vermehrte fich, als bem Golbmachet bald nach feiner Antunft eine gewiffe Magbalend von Lindam mit ihren erwachsenen Rindern hatfe tam, weiche Anhlmann fogleich gu fich nahm, und fie bath barauf gar als feftre Fran hielt, me burch benn fein Aufwand natürlich vermehres wers ben mußte.

Diese Person mar aus Solftein geburtig, mar aber in Amsterbam verheirather gewesen, und harte von ihrem verftorbenen Minne weiten nichts, als

<sup>&</sup>quot;) Auhlmann in dem Schreiben an Joh. Bathurft in bem 4 ten Luterier Schreiben, nio er seine Schicklale in Lubeck sehr weitlanfig, aber auch sehe verwerten erzählt.

<sup>&</sup>quot;Wiewohl ich aufänglich nicht groß zu Herzen "nahm, was fie von der vorgesagten She vorbrachtes, weil dazu weder mein Sinn, Ursache, Stand "oder Gleichheit; so griff mir doch gewaltsan ind "Herz die großeinnere Jarmonie dersenigen, dere "inneres Ohr in das Paradies verzücket, die englissische Harmonie ohn Unterlaß, wo si ging oder "stand, anhörete, wie mein inneres Auge nach seiz, ner Art das Englische Wesen andliekte. — Noch "mehr bestärzete mich; als ich von einer fremden "undekannten Weibesperson vernehmen muste, wie sin mich saft von meiner ersten Kindheit an ben sich sint inneren gehabt, in gestalt eines Knabene, der immer fortwuchs; was ir geboten, um Sag und

nitht so himmlisch gesinnet werden wollten, daß sie bes Essens und Erintens hatten entbehren tonnen, so febre er sie auch jum Fasten und Seten ermahnte, so fetzte es manchen berben Straus, besonders wenn der herr Gemahl und Vater ein wenig gar zu dunme Streiche machte; aber das trage theosof phische Vieh horte, immer in sich gekehrt, alle Bormurfe mit tauben Ohren an.

Der Auftritt mit feiner neuen Sausehre mochte nun Wernerit noch weniger gefallen; zumahl ba immer auch fein Golb erfolgen wollte, baber er fich immer mehr von bem Betrüger zurack zog, ihm

Macht im Gebet vor ihr Rind anzuhalten; wi fi "von Amfterdam an por meine Perfon gezwungen "und gedrungen worden ju feufjen, ju fleben und ju "beten, nachbem fi mich gesprochen, und waren "folcher ungemeinen Dinge noch vil ungemeinered " — Aus diesem Grunde traf folches Berhangnis "Gottes mich auf fogar ungewohnliche Beise, bas "bet volltommenfte Schmuet bes Cheftandes auf sibie fauberfte Beife mir angehenket murbe, und sein Beifpiel einer gottlichen uneigenen Che ber -Welt vorhanden mare. Denn ich mar vor und soon Gott, nicht vor ober von Denfchen anver frauet, einer befagten Witmen, beren erftgebobt: sines Rind, wenn es lebte, fast im mein Alter-"ware, und mufte in meiner blubenben Jugend, sin ben allerfreieften Jahren, ein Bater beiffen "weier mannbarer Cochter und teines is jahrigen "Cobnes, bas wiber die Natur, meine Befchafe "fenheit und allen auswendigen Stand lif. - Die "Ehranen fchoffen mir aus ben Mugen, als fich "bas erfte Geruchte bes Cheftandes, (Ele, Wehe,) -einftellten, und murben mir noch baufiger die "Ehranen aus ben Angen ichieffen, nach felchen "unerwatteten Fallen, wenn nicht der gottliche "Schluß fo flar feinen Schluß in meinen Schluß "mir öffnete; wie er im Anfang auch mich fonder-"lich bestättet u. f. Lutetier Schreiben @. 314. -42. fr

aber bas Bochentliche, welches er ihm, wie es fcheis net, vom Anfange an bewilliget hatte, fortfebte. Da Rublmann bamit bey feiner vergrößerten Saushaltung nicht auskommen konnte, und Wers ner für ein Dehreres taube Ohren hatte, fo befchlaß jener endlich, bas unbantbare Lubect zu perlaffen, und auf Gerathembhl nach England zu gehen, , wo die damahis überal herrichende Ochwarmeren ihm eine reichere Aernte versprach, Als Werner dier fen Entschluß erführ, ward ihm boch ein wenig warm um bas Berg, pielleicht weil er dem Thoren dod noch einige Weheimniffe in ber Alchymie gutraus ete, die nun, nebft feinen vorgefcoffenen Sume men, für ihn auf immer verlohren seyn sollten, Er fuchte ihn baher ju befeben ba ju bleiben, unb. ließ fich baben bie Worte entfallen, "baß er lieber . pfo gleich taufend Ducaten verliehren, als ben "Ruhlmann aus Labed laffen wollte." Der Schall von den faufend Ducaten wirfte fo machtig aufihn, baß er ploplic ba ju bleiben beschloß, und, ba er blese Summe schon im Geiste besaß, fogleich ein großes geraumiges Sans miethete, mit ben Geinir gen auf einem großen Bufe ju leben anfing, und noch einen andern Abentenrer, einen Oft griefen, ben er icon in Jena hatte tennen lernen, ju fich in das Saus nahm. Durch biese Tollheit mufte Berner nothwenbig noch mistrauifder werben, und ba er fich ju ben in ber Angft verfprochenen taufend Ducaten nicht verftehen wollte, fo gerieth ber Fantaft gar balb in bas größte Gebrange. Awar nahm er feine Zuflucht zu bem Schmeiztiegel-

Beile fich felbft gu helfen, theile feinen Gonner treubergig ju machen; allein Gott hielt bas Ges heimnif noch vor ihm verborgen \*), bas Beburfe nig ward immer bringenber, und Berner war nicht fo leicht trenherzig zu machen. Er wandte 'fich' baher an einen wohlhabenben Betannten in Luneburg, ber auch ben Goldglauben haben mochte, und ben er turz vorher icon um 80 Mthl. gefchnens get hatte, und verlangte von ihm taufend Ducas ten, weil die Rechnung einmahl auf biefe Summe gemacht war, welche er ihm in 2 Jahren gehnfach, folglich mit 10000 Ducaten wieber erftatten wollte, weil ihm in feinem Gemuthe bie Berficherung gefchehen fen, daß ehe biefe Summe verzehret wors ben, feine Sulfe aus ber Tinctur ba fenn tourde. Allein fo gern er auch biefen Mann biefer großen

"Die Tincturen bes Metallifchen Reiches fpiegels .ten fich heftig vor mir, beren Befigjung mir vers "beiffen von innen und außen; boch mufte ich nicht "bie fo vielfache Berbrechungen und Bergegerins "gen, welche Gott ber herr allezeit unter bem Bor-"hange feines ftillen Rathes verbirget. - I mehr "ich in Gelaffenheit Gottes Zeit auszuwarten ges "fonnen, i mehr fprach ber Teufel burch frember Bernunftichein: Schleuf bas Centrum im Steine auf, bas ift, ben eingebruckten allgemeinen Beift, und mache bir und und Gold und Brob! 3g bie "Speife ber Eigenheit aus ben bir verfprochenen "Tincturen! Breif an bas Werf, mas wiltu vom "uneigenen Richts bich und uns aufhalten? - Das "Particular mas unter ben Sanden mar, bei meis "ner Untunft bem bewuften von Gott verliben, "mare genug gemefen jur erften Grundlegung, und . hatte fein Capital por Capital überfluffig gegeben, .fo nur in etlichen Sandgriffen bie Mugent maren "aufgethan, weil es aus der alten Philosophen "bier Elementen ift gegangen," u. f. f. Schreiben, G. 44, 46.

: Bohltfat thefihaftig gemacht hatte, fo hatte boch . auch der foine Luft jum zwenten Mable auf Gerae . thewohl augubeiffen , und antwortete baber gar uicht. Da nun feine Berlegenheit indeffen immer . geoffer marb, indem die Seinigen um Brot, die Blaubiger aber um Bezahlung forieen, fo fette er noch einmas ben Wernern an, und verlangte , von bemfelben, um feinen Glauben jum letten : Male zu prafen, nur 300 Athl. Allein biefer bielt ihn unter allerlen Entschuldigungen auf, und , that endlich gar eine Sandelsreife nach Danemart, . Eben fo fruchties lief ein Berfuch ab, ben er ben einem befannten Raufmanne ju Didbelburg in Sees . fand that, ber zwar fein Möglichftes verfprach, 7 aber auch niches hielt. Da nun alle ausgefdriebene Brandbriefe vergebens waren, fo fabe er mobl. . daß in Lubed für ihn weiter nichts zu thun fen, daher er fich fo gut ju belfen fuchte, als er tonnte, und im Unfange bes Jahres 1676 mit ben Seinis men nach hamburg reffete, um von ba auf einem Soiffe nach England ju fegeln. In hamburg erfuhr er, daß ber Luneburger Raufmann ben Tag nach feiner Abreise in Lübeck gewesen, tausend Thas Ter ben fich gehabt habe, und mit ihm wegen bes verlangten Borfcuffes habe contrabiren wollen. Um biefen fetten Biffen nicht gu verliehren, reifete er fogleich von Samburg nach Lineburg, das Gelb in Perfon gu heben; allem bem Raufmanne war In Bibed ein Licht aufgegangen, baber er fein Gelb behielt, für ben Golbjager in Luneburg nicht ju Daufe war, und ihn mis einem leeren Briefe abe

Dun war Solland wieber in Bebit : 46 fehlte ihm in Samburg an nicht mehr als an allem, und fo fehr er auch über bas Errbifche binweg ju fenn glaubte, fo warb et doch vor Gram und Beis brug frant. Bie er fich geholfen, weiß ich nicht, genug er fegelte gegen Offern bon Samburg ob, · und tam gluckich in London an. Do prin er auch par, benn fein lettes Gelb befam ber Bootsmann, To mußte der Windbeutel doch auf der Reise einen Sammtrod fragen, welche Tracht bamals noch weit feltener mar, als jest, und er thut fich nichts. geringes barauf ju Sute, baß ihn jedermann für eine fürftliche ober boch graftiche Perfon angefeben; worque benn unter andern auch erhellet, theils baß er vorfeslich auf Betrug ausgegangen, theils baf bie Demuth, ipelche bie theofophischen Glaut Benishelden immer in bem Deunde fuhren, nichts Salt Bertleifterung bes grobften Otoljes ift .

Ich habe feine Abentener zu Lübert aus seinem vierten Luterier Schreiben an Johann Bathurst entschnet. So sehr er auch darm alles zu seinem Bortheile erzählet, so verräth sich doch nicht bloß der verrückte Fantast, sondern selbst der vorsesliche Betrieger überall. Ich bemerke noch, daß eben damabls Samuel Domarius Superintendent in Lübert mar, der als Projessor der Theologie zu Speties in Ungarn einige schmeichelbaste Briefe an den Aublmann nach Bressau und Jena geschnies ben batte, aber seitdem aus Ungarn war vertriez ben worden. Allein da Domarius, der ein strens ger Orthodor war, sabe, wie tief der Mensch seite bem gesallen war, so that er, als wenu er ihn nicht tennete. Seine solgende Geschiehte bis 1681 und besonders seine abentenerliche Reise nach Constantingvel hat er in seinem sünsten Lucrier Schreis ben an seine sogenannte Krau, Wagdalena von Son feinen Begebenheiten in England fagt er felbft febr wenig; aus ben Unterfchriften einiger feiner Briefe erhellet, bal er fich ben 3 May 1676 in Dort, an eben bem Tage bes folgenden Sabres pber ju Gramfen ben Boo befand. Mein baß er . fich im Oetober 1676 wieber in London muffe befaut ben haben, erhellet aus einem Briefe zwever Quat fer, Silgeil Prachti und J. C. Materni\*), nom Thien Oct. 1676, worin es heißt, daß Rubimann in London bamit umgehe, eine neue Ueberfesung ber Bibel in allen Sprachen bu fchmieben, bamit He nicht verlobren und verfalfcht werben fonne, unb baf er in furgem 3 mal 70 Bucher fchreiben wolle, Er gebe unter andern felefamen Dingen vor, bağ taglich jmen Engel auf ihn bestellt maren. wodurch er ben pielen schon alles Ansehen verlohren haber

Die Absiche seiner Reise nach Engeland war das große Werk seiner Sendung zu vollenden, nach Constantinopel zu gehen, und dem idrkischen Kais ser in Person das Evangelium oder vielmehr Jawb Sahmen zu predigen, und ihm im Falle des Unges horsams den Untergang seines ganzen Reiches ans zutändigen. Er suchze nur semanden, der reich und Bantast genug war, die Kosten zu dieser abenteuers sichen Unternehmung herzugeben. Einen solchen sand er nun an einem reichen Englischen Ritter, Mahmens Johann Bathurst, der ein Sut zu Bromsen ben Goo hatte, und zuweilen auch der

Lindau am umfändlichsten beschrieben, indem es ihr darm allen Berdruß vorwerft, welchen se und ihre Cochter ihm mabrend bieser Reise gemacht. (1) Im dar Linschuld. Lincher, 1706, S. 432.

"blinde Chelmann genannt wird, baber er wenter ftens ein blobes Geficht gehabt ju haben icheinet. Diefer fpielte unter ben Santaften biefer Beit. feine geringe Rolle, und wird in biefer Gofchichte noch mehrmalsmortommen, ob ich gleich teine zusam: anenhangenbe Machricht von thm ju geben weiß. Bathurft nahm ben Marren ju Beomler willig auf, verfabe ihn mit dem nothigen Gelbe, und verfprath, Ihm au ber Ausführung feines großen Bertes idbre lich taufend Thaler ju geben. Ruhlmann fchwamm nunmehr oben, bewohnte in Bromley ein eigenes großes Saus, und fing bas beschloffene Gefchaft Damit an, bag er feine Familie, welche ihn foleche terbings begletten wollte, gu ber morgenlanbifchen Beife vorbereitete. Er führte baber Daniels Ars au beten ben ihnen ein, indem er fich fur nichts " geringers als ben zwepten Daniel hielt. Gie mus t ften alle Tage, Morgens, Mittags und Abends brep Stunden auf ben Anien im Gebete gubringen er feste ihnen ein Lebend : Abc auf, meldes unter ben galbenen Aberen nunmehr bas fechfte war, bes fen Buchftaben fie nach Tauleri Ehrart erlernen muffen, bamit fie bie Oberhand Aber bas Fleifc befommen, und mahre Rinder Christi nach bem , Inwendigen Denfchen im außern Menfchen werben Co oft fie die Glode fclagen berten, möchten. muften fie ben allgemeinen Seufger, ber fich in feis nem Rubipfalter befindet, einander gurufen; furg Sottes Lob follte unaufhörlich in ihrem Munbe fenn. Gine Zeitsang ließen fie fich bas Ding gee tallen, allein fie murben ber Gautelep balb mitte,

Befonbers nachbem feine altefte Stieftochter beinabe ein Sahr lang in Samburg abwesend gewesen war, mo fie gelernet haben mochte, bag man in ber Belt noch etwas andere thun tonne, alsewig fasten und beten, Das machte ihm benn vieles Dausfreus und feine chriftliche und theolophische Gebult brach nicht felten in lante Bluche und Bermanfchungen Deffen ungeachtet bielt er jest in Lonbon feine vorgegebene The mit ber Magbalena, bie er bisher verschwiegen gehalten hatte, nicht langer perborgen, fo viele Urfachen er, wie er fagt, auch hatte, fich gang von diefer widerspenftigen Familie Allein er machte bas Uebel baburch nnr årger, benn ba fie ihn baburch gefeffelt ju hat ben glaubten, fo murden fle in ihrem Betragen aunmehr völlig zügellos und verursachten ihm taus fent Rranfungen \*).

Während seines Aufenthaltes in England ward bes abigen Christian Werner in Labed Sohn, Ifaac Werner in London erstochen, und es scheint, bas Kuhlmann dieser Sache wegen Verdruß befommen, ob ich gleich nicht sagen kann, worin berselbe bestanden \*\*). Hatte dieser Jsaac Werner, etwa

n. Mon der Stunde an find folche Ungeregelheiten, Ungehorfamfeiten, Auslaufungen, und mas ich "felbst nicht weiß auszusprechen, won ihnen allen "fo haufig mir zugestoffen und zugeschossen, baß "mein Derze, wenn es fteinern und ftablern gewes "fen, hatte sich miffen bewegen, um Gottes Ehre "sie zu lassen; geschweige, da ich um Gottes Ehre "wegen sie empfangen. Lutetiers Schreibern, S. St. "Wegen sie empfangen. Lutetiers Schreibern, G. St. "wegen sie empfangen. Lutetiers Schreibern, G. St. "nem gefangenen Gobne Isaace 3 naher die Belte

Auftrag, feines Baters Forberungen an den Schmar. mer einzutreiben ?

Bathurff ging ju Anfang bes Jahres 1677 auf theolophische Abenteuer mit feiner Krau nach Jamaica, und Rublmann trat bas Jahr barauf auf beffen Roften feine Reise nach Constantinopel an. Es icheint, baß er Billens gemefen, erft nach Rom ju gehen, um bafelbft "bie rechte gaffel aus Bufteden, welche bem Gott biefer Belt in bas "Gelicht brennen follte," wie er fich in ber Bore rebe ju feinem Ruhlpfalter, welche ju Bromley ben 29ten Gept. 1677 unterzeichnet ift, ausbruckt. Allein er anderte biefen Borfat balb, und befchloß, unmittelbar nach Conftantingpel ju geben, ob et gleich auf feiner Reife burch Frantreich immier noch porgab, bag er nach Rom gebe, vielleicht um nicht ju fehr ausgelacht ju werben. Er trat feine Reffe c gu Anfang bes Marges 1678 von London an, ging Mer Daris und Lem , nach Marfeille, wo er fich nach der Levante einschiffen wollte. Mbert Otto Raber, ein deutscher Medicus und Alchymift, mels cher Konig Karls 2 Leib; Medicus, übrigens after ein Anhanger und Bewunderer Rubimauns war, begleitete ihn mit einem beutschen Gedichte, morin er ben boben Begriff, welchen er von dem Schwar;

"kgur an eben dem Palmionntage, darinnen in Lübed vor drep Jahren meine Singuellung mit der "Litien, durch des Jiage Wernerd Erftechung in "London auslaufen follte, i gewaltsamern Singriff "hat sie in mein Saus, welches der Ausgam ber "weiset! Luktien Schreiben, S. 30. nier hatte, auf eine fehr abentenerliche Are inruen Cag lege'\*).

Auf der Reise durch Frankreich muffen ihm vers schiedene Abenteuer begegnet fenn, wettigstens scheint er dunkel auf so etwas anzuspielen. In Patis erwischte et, ich weiß nicht wie noch von went, wier der eine ansehnliche Summe Geldes, al erste gleich nicht daseicht heben konnte. Mit biefer Samme und dem von Bathurst erhaltenen Gelde machte et zu Marfeille, wo er sich einschiffen wollte, wieder eine ansehnliche Aignt; und nuch unter andern verschiedene Beblente die. Dagegen mathten ihm

5) Folgende Stelle fen bavon ein Benfhiel! "So brall nur an, bu Low, aus Juda Stamm debobren

"Den Mond, und lag und auch hier beine Stime me horen, Daf wir uns auch bier beine Stime Daf wir uns buch jugleich aufmachen und ju

"Din eilen mit Gewalt, uns ju erretten für "Den hagel, Blin und Sturm, Fornfeuer Rach und Plagen,

"Dem graufen Mordgefchren und greulichen Codts fchlagen

"Das Unglaub an fich hat gezogen wie ber

"Das Gifen an fich jeucht, und fommt mir

Es stehet in Kuhlmanns Berlin. Kuhl: Jubel S. 777, und ist ein trauriger Beweis daß es dem Kantasten selbst in böbern und gelehrtern Stånden nicht an Andängern sehlte. Er starb um 1636 und hatte also noch Gelegendeit, seinen Gesalbten Gottes zu den in Constantinopel erhaltenen Prügeln Glück zu wünschen. Aus dem eben genannten Bers lin. Kühl: Jubel erhollet, daß er Drabicii prosphezeihungen in das Dentsche überzeihungen hatte, aus welcher vielkeicht nie gedrucken Ueberzeung Kuhls mann daselbst lange Stellen ansühret.

welche mehr Geschmack an den Wollassen Franks welche mehr Geschmack an den Wollassen Franks weiche, als an feinem Fasten und Beten sinden mochen, und, wie er unaushörlich klagt, weber Mangel noch Uebersluß vertragen konnten\*). Aber er ging ihnen ja selbst mit seinem Bepspiele vor, benn so bald er irgend jemanden um eine beträchte liche Summe geschweutet hatte, so spielte er beu Markescherper auch im außern, nahm Bediente

") "Schrecklich fiel mir in Daris, als ich fabe fo fone "berlich Gottes Bort erfullen, ein fo wichtiges "Reifegeschente außerorbentlich erhaltenbe, und "widerum fohe bie Unmöglichfeit, um folches das "felbft, wiewohl alles bereit, ju erlangen, um bes rentwillen ich doch am allermeiften es von nothen. D Calais! D Denys! D Daris! founte ich euch wohl bei meiner zwenten Anfunft unbeweget ans "blicken, als eure Derter meine erften Gefabrlichs "feiten burch Unsehung neu ins Gedachtnis brachs "ten? D Lyon, Lyon! ebe ich bich erreichte, von "Daris am Palmjonnabend ju bir eilende, masift "nur nicht vor Lugehorfamteit, als fie am allergesin dir vorgefallen, als ich gegenwartig mar? Das wift mir nicht aus bir nach meiner Abreife begegnet, als die lufternden Even an beinem Baums garten bie falfchen Weltapfel nicht nur bras ben, fondern auch affen? - - D Marfilien was erfuhr ich nicht in bir? Du marft ber erfte "Plat, da ich meine Reife, die unter bem Rah-"men Rome verblumet, an ben Lag gab? - Alles batte Gott bereitet nach Bunfch; allein bas er: wählte und ausgeführte Bolck (feine Familie) vers "berbte alles. - - Gott gab ben bochften Hebers fluß in allem; es hatte fein Lebenlang folcher Bes "binungen noch nicht genoffen, weil Die Reignoths wendigfeit und meine gottlich empfangene Buns "berfigur es mitbrachte. - Allein ber neibifche "Teufel ward vollig los u.f. f. Lutetier ; Schreis eben, @. 81, f.

en und trug Gammtfleiber, um daburch feine wife Gott empfangene Wunderfigur mertlich zu machen.

Es war in ber That bie gebfte Tollheit, fic auf einer Reife zu ben Eurten mit bren weiblichen Derfonen zu beladen, fo feht fich auch ber Dare einbilbete, feine Ehe ohne Ehe fen von Gott wes fentlich mit feiner hochften Bigut eines Turbenbes fehrers verflochten worben. Aber bafür marbier duch welblich beftraft. " Das Ochiff fegette ben Then Drug 1678 von Marfeille ab, und unses Beges beobachteten feine Pflegetochter in ihrem Ungehörfant gegen ihn wober Ziel noch Dag mehr; Bieber hatte ihre Dutter fie noch einiger Daffen im Zumme gehalten, allein jest nahm auch biefe thre Partite, und ba es auch auf dem Schiffe nicht an-Lenten fehlte, welche fie wider ihren narrifchen Mentor in Odus nahmen, fo tann man leichtbem Ben', mas far eine Rolle ber gantaft in ber Gefell Rhaft vines betagten gantifden Beibes und zwener ausgelaffenen Daboden gefpielet haben muffe. Seine Rlagen über ihre Miderfrenftigfeit, ihren Spott / und ihre Musichweifungen nehmen baber Diefe Blatter ein. In bem Safen von Maltha mare er bennahe ettrunten, als er auf einem Rafine an fein Goiff fahren wollte, ber Rahn aber umfching und ber Rarr in bas Baffer fiel, und von ben Beinfaek noch oben brein ausgelachet warb. Aber es muß in Maltha noch erwas anders vorgefallen Rong' well te viel von bem großen geiftlichen Schiffe bruche plaudert, melchen feine Beiber bafelbft eri Mitten, von bem Gerichte Gottes, welches befelbit

aber fie ergangen, und von ben Pfifien, weichs, Gott bafelbst ihren Gerzen, eingeschlagen, um fich ihr ganges Leben hindurch in Deinuth in im ficht erhalt ten \*). Es scheinet, daß er daselbst nut ihnentog gar vor Gericht stehen miffen, und daß sie ihm als allen Abdrivihigen angeklagt, welchen die Obrigs bei mischen Wernehrung nehmen muste :\*), und bas des Otnges micht sein mochte.

mil Lineer biefen Umftanbeit langte er in famigiad and ibei fin ein verbienter Boffen über ben unbern Et batte ein Othreiben an ben Turth miberfuhr. feben Ilga dufgefest; und vorlangte von benfelben gelaffen gu' werben, meil er ihm Gettes Befehl antanbigen, und von ihm verlangen wollte, daß st ihn an ben Groß Bultan empfohlen folke; ali fein er warb, wie er fagt, burch schattlichen Be trug feines Gefährten fatt bes Granb, Agg, gus Minett: ben Seinigen wohl befannten Ort geführk Br mar allein an bas Bond gegangen ; sind batt Bine Ramilie auf bert Schiffe gefaffen's allein be Sminena ber Deft wegen verbachtig man fo burfte ernicht wieder an bas Schiff jurud jund bis So migen wollten ihm auch nichts an Rielbungsfrücket. Bafdie ober anbern Rothwenbigfeiten abfolgemlaß feni. Es icheine, daß fich ber hollandifche Conful, Racub von Dam, feiner aufänglich angenamment allein, ba er fabe, wolihm ber Magel faß, D aberließ er ihn feinem eignen Schickfele: "bent feine Senbung nach Conftantinopel hatte fim den

Anglis werricht; das feine Marnung mahr etwas perfangen wollte. Ohne Geld und Rleiben, selöst abne Mahe, wie en gestehet, tegat er sich aufein kleines Tursisses Schiff, auf weichem en untie frepen Himmel siegen mußte, und sa lange die Reise dauerte, teine warme Speise genoß. Endlich langte er nach zu Tagen zur die Riete des Julis glücklich für Conffantinopel, an.

Spige Abficht mar, fich bem Raifer vorftellen gu laffen, Demfelben Gottes Befehl ju verfündigen, Hin und fein ganges Roich gu bekehren, und ihm midrigenfalle mit beffen ganglichen Untergange au bedrohen. Bu dem Sube hatte er Comenit beruchsigtes Buch Lux e tenebris in einem blauen Banbe mis goldenem Schnitte ben fich, welches er bem Raifer ju feiner Belehrung gberreichen, und ibm bie barin befindlichen Prophezeihungen ber Kantas Ben Drabicii und Rotters porpredigen mollte 13. Augleich seine er im August die Schrift de Converfione Tuxearum auf, welche an den Skefischen Raifer Dahomed 4, gerichtet war, werin er ihm andemete, daß ber Romet, welcher in bem vorigen Minter ericbienen fen, bie Betehrung aller Wolfer bebeute, besonders aber ber Turten und Cartarn, pelde fogar unter feiner, bes Rubimann Anführ sang, bas Reich bes Antichriftes gerftoren follten. menn die Chriften fich beffen ju ihrer Schande weis gern murben. Mein, es wiverfuhr ihm ein mache

<sup>\*)</sup> S. fein Mysterium XXI Septimanetum Kotterianserum gleich noch bem Lituiblatte.

Blaer-Swich nudbeiffanbern burch femer Beeftenfang In Configntinovet flerentice bie Deft unwider Ran fer war babes abwefend, Kuhlmenn aber befand Ath in einem freinden Banbe untel vohen Balteit ohne Geld und in bem armfellation Wiffaige! 28 dein, für einen Ochminner And bat unbebeitetibe Bleinigfeiten, und os fconfet, bafter beffen unge achtet barauf gedrungen, ju bem Ratfer geffetet mind bernfelben vorgeftellet all werben? Bille feine Bebeusbeichreiber, gerfichern bag er mis hundett Dingaln, (verintehlich auf ble-Randlen) abgefeit Miget worden, und wer die Turten, die in folden Kallen feinen Scherz verfteben, mit einiger De Ben tennt, wird bas micht fibr febe mabricheinlich Anden, fondern fich noch verbunbern; bag erenoch Witoshifeil banon gefommen, und nicht vielmene win wenig gefpieger worben. Er felbft abergehie Aften Umftand mit Stillfdweigen, und wricht nut in allgemeinen Ausbrücken von den geoßen Brunge finen, welche er in Constantinovel etnitemis, o Ri 1 1) In bem Briefe an bie Magdalena von Lindais

In dem Briefe an die Magdalena von Lindaus in den Luterier; Schreiben führet er S. 96 Stels len aus einem Briefe, welchen er von Conflantis novel aus an die Seinigen nach Smyrna erlassen, aber abgebrochen, an. Sie lauten ist Mich mein "Bolf! mein Volf! die Noth, die eure Sinden "mir verursacht, ist groß, und habe noch nicht Gesplegenheit euch abzuhohlen, meil die Zeit zu kurn, "und meine Freundschaft hier klein, die Stadt aber "groß, darzu sich wegen der Vest wenig auszumaschen. Nun ist der sibende Lag meines hiesigen "Ortes, und der allerbetrübteste, weil ich mit "den Teufeln, nicht nun mit euch zu thun gehabt. "Stand ist mir nun bekannt; Josebs kommt darz ben — Sage euch traurige Bottchaft — Diobs "Stand ist mir nun bekannt; Josebs kommt darz ben — So lang ich gelebt so lange ist so vil

ber Folge fagt er, Gott habe mit feinem guten Bif, ten vorlieb genommen, und ihm den Zug gegeben, wieder nach Morden gurutt zu tehren, schiebt aber boch die ganze Schuld feiner mißlungenen Unters nehmung auf die Sunden der Seinigen, befont bers auf die Trauergeschichte zu Maltha, welche ihn vornehmilch um alles Gebeithen gebracht habe.

Er tam alfo auf einem Eurtischen Schiffe im Detober wieder zu ben Seinigen nach Omprna beren fich indeffen ber Sollanbifche Conful angenome men hatte, und fie an feinem Etfche fpetfen lief, ba er boch vorher bem Ruhlmann einen Erunt Baffers verfagt hatte. We icheinet, baß folches nicht fo wohl um bes Kantaften, als um feiner Pflegerochter willen geldehen, benn er giebt fo ete was nicht undeutlich zu verfteben. Genug, er marb immer mehr ein Gespott ber Geinigen , welche fic mun, ba fie einen fo machtigen Befduger batten, eine unumichrantte Gewalt über ihn anmaßten. Doch, alles bas ertrug er, mit theofephilder Gebult, wher bog fie in feiner Abwefenheit eine fle berbeffens De Stelle in feinen Rubipfalmen, Deren ich im folgenben gebenten werbe, ansgeftrichen hatten, gide ihm über alles, benn bas fcmergte feine Gie montiche fo febr , bag er es nicht vergeffen ibnnte. Machbem er mit bem Conful ber Geinigen wegen ewich einem beftiger Strett gehabt hatte, ber aber

<sup>101-13</sup> Smir nicht zugeftofent und habe vil Miffals, wies "wohl ich nun fart mit Gott binge, noch vielleicht "we erwarten. Darzu ift bet Kaifer inner zwen "Monathe kaum zu erwarten u.f. f.

Denn ben Aften mable und oft lange aufhielt. Dec. 1679 fchrieb er von Paris aus an Breffing gen \*), mit welchem er bamable noch auf einem guten Bufe fand, einen Brief voll theolophilden Anstinnes. "Ja bin, " heißt es bafelbit unter ans Bern, "Sottlob, an's Bil, bas thein Geift mit bochftem Berlangen verlanget, wiewohl ich noch "micht bin ans Biel, und foll billigft bie Dateri bieg fes Ochreibens fein bas Biel, um bie forglofen Welteinder vielleiche noch aufzuwecken. In ber Allmacht Jehovens bin ich getroffund muß "gewiß burchreiffen, ob bie Berge meiner Berbing "berniffe bis an bie Botten reichten - well eine Junenbliche Rraft Gottes in meiner Geele wohnet, ble mich endlich auch gebracht bis ans Biel. Gleich barquf ruft er bas Webe! über bie Erbe ans, indem fich bas jungfte Gericht mit ftarfen. Schritten nabe,"weil fie ihm, als bem Gefanbten Gottes, immer noch widerstehe. Ungeachtet ber in Conftantinopel empfangenen Prügel traumt ihm noch immer von ber bevorftebenben Befehrung ber Juden, Eurfen und Beiben, von bem Untergange bes Saufes Defterreich, auf welches er eben fo ers-Mittert mar, als Comenius, Drabicius, Rotter und andere Fantaffen biefer Zeit, und von ber Bereinigung aller chriftlichen Secten. Den fiten Ian. 1680 schrieb er von Paris aus an den Profeffor George Benbe nach Breslau, und ba biefes . Odreiben nur furg ift, fo will ich es gang hierher

Er ift ber erfte unter ben Lutetiers ober Darfiers . Schreiben.

fesen, wellamiter vor übernirhetrichenben Berklicke. hein lich und manche Proben eines ehemahligen guten Kopfes harin herner bliden. Wan bemerke besanded bit abheschmacken und einigen Worsptele mit Auffel der mitten Spier feines Frahmens, die in seinem folgenden Kuhlpfalter noch unfinnigen find, if Edulifet so \*):

1. "Gattes Genade, Mein Herr und Aliben

h 2. 19 Peine: Sefundheit, nach Wolftand: zeuget. "Dife Zeile. Mein Gematte ift allem Papir., ges "fingeige einem, Schreiben., maerfaßbar.

3. Bif feltene Bufalle benebela mich nur; fe, nehmen ben Glang nicht. Di Burgel iff unachte bar, fo lange ihr Baum mit feinen Frachten noch im Samen ligt.

4. "Bom Morgen icheint di Sonne, von Mits "ternache noch mehr. Sit bis picht Bunder? Ein "Bunder in feiner Stunde; noch nicht.

5. "Columbus war unfinnig eine zeitlang: "und nun find es, bi es fagten. Behlte bi Belt "fo grob im Raturlichen? bas Uebernatürliche ift weit über bi Natur.

6. "Ein Schauplat; ein Spil; einerlen Peri"fonen: und boch nicht ein Schauplat; ein Spiel;
"jeinerlen Personen. Gegenwörtige Belt thut fbers"zeit nach ihren affecten. Di Nachwelt ift Richterin.

2. "Er begehrt, Mein Freund, von mir ein

: 7. "Er begehet, Mein Freund, von mir ein "waar Beilen: hir find fi. Si reben zu wenig: "Ot reben zu wil.

\*) In ben Lutetier , Schriften C. 16.

migen, als bi groffen Gemichte wifen. Meine geriffen Gemichte wifen. Meine gestellt berte geben berte fant fant.

9. "Er libet, mein Freund, Anche 1 ich nucha ubt wahre turge ift aut allerlängftem fichaldelin abreiten.

10. "Ich scheine tod und leber Wil leben heuter

pr. "Bil glauben, was fi nicht glauben. 36 anicht aife. Wit wiffen; was fi nicht wiffen: 36 anietnals.

12. "Biler Gort ift Golb und Ehret Betz gibrem Glauben. Aftrhlich: bi Belt betreuget "tind wird betrogen. Das Fener probitet Golb: "bi Anfechtung ben Glauben.

13. "Wir wachsen in vil tausend äfte: boch noch verborgen. Oft, Sub, West, Nord tens nen Uns numnehr: boch noch nicht völlig.

14. Mein Breflau wird gröffer durch ben atleinften, als Amfterdam und Conftantinopel burch after größe. B. zwischen A und C. ift bald ber Welt A B C. Gin Wunder und tein Wunder. Acht Wunder und das ift das gröffeste Wunder.

15. Rohlmann mufte Ruhlmann fein: Faffche. heit die Bahrheit. Rohlmann verglimmt in den "Rohlen: Ruhlmann tahlet alle Belt.

16. "Di Rubitett Peters verleicht di Kobizeit get Pabits. Ift nicht Senf unter bem Lubi bas. Kleinfte, und wächt am höchften? bas kieinftemach. "bas gröffeste zu Schanden.

P. . Mad Ruft ber sin Schreie eigenetich Lotte Baut. Mints Binners hat Brettang und Sten destretenen Auff; Riches Billiebes ntege imate ter Brestaner.

Billige glies gende jeiget auf unfchulb, pb thre "Billige glies der gangen Waltenumbreis ift.

an Olan. Sein B foll heiffen Beis, Betthete; & Boblie Beis Bas B fohrt es um nach threm B. "Der Gift Bueres firthe von Abuig Friedertas i Bohl: Bi-Bolt aber Beh.

mo. "Bod, bi ber Belt beifallen! Boht, bi "Gott. Ber wird die beibe Theile scheiben? Ein B. Gin Biff; von welchen tommen zwei wir "Derige M.

21. "Ein B erwettet in aller Belt über fich "mir und zwei wibrige B. Dem einen bleibet "eitigk fein Boht, bent anbem fein Beh.

22. "Der Guchtabwechsel Breslaw mit Blate "word. Greslamer mit Blatverers reimer sich "waht de Ver That; doch in Greflam bei manchem "Breflamer nicht. Der Reid reimer sich wohr "wall zeit? alere in ver That nicht.

23. 336 sin ja die Uratielaviensis: auch mein 2 Buchstadwechsel Elias Artis Unius ift ja titelije 2 well ihn Gatt mein macht.

24. "War nicht allen Beeflawern ihr Rahms "Befand? Er war ihnen allen unbefand, weit er auft von beme, ber es war, wird ertand. Ge "werftummen und erblaffen toch. Schon über beme " Ouchftabwechtet, was hiche in ber That?

ailiffe : o filiphing win Sie ffe To ademain fauche allebwechiel Elifvlinfoll genistignetifen gie Mode sten liber, daßige mirichrikaiklistischlassikaiken "wo fi fich nicht vor Elinefpuferfüringetenmi tebes -13.26. Blimand Danielen in Spie offenbahn jut menthe Clump bod Wormald: ben Bennahumenistade. appird Elispie Leurs :: Wein Sothander Beien) मामिक्किक्**रीयार्क्स्यान्य क्रिक्ट्रिक्स्यान्य क्रिक्ट्रिक्स्यान्य क्रिक्ट्रिक्स्यान्य क्रिक्ट्रिक्स्यान्य क्रि** EE 37- - Ped his if allemany garebearces states atet pon der fünkemus. Ril forim bin liter Ace. "als fie begehrten ber Minte Min Affer molde afchreien mit den Sigden gus zinit henen, wird es Bleichfalls Ausgeste erfen be epon witt 1998 - A. M. Artimaines Roserviund mehr Tauft. anahme Quirinus? ber allerromischte Rabment afer Quiritenn gebant 200 min Will 20 mil na 22

39. "Das Girichifche West Kyninda schlenk, "in sich Kyros und Kyrios. Kyros delie Melios, "ober Elias: Kyrios noch mehr Blian T.

30. "Unter Duftigus Landpflegerschaft in Sons "rien ward feiblich gebohren Christis "Ententant, "rinus auch mun gesteiche

31. "Summa: Mein Romifchentscher Mahl "me. gleichet ben Romischtentschene gung gleichet maans nicht.

32. "Di Protestauren igen am hisjoen Aver. "Rubimann foll sichten.

"nahmet Riplittalitt, sin Anereiffet. Enbli-

34. Des Squans Parrei mif an ber Sturfe "Ach beelden, an ber Sobs besehern : Rubimanns "nibriger Rubi foll burch-Sott fi gusteiffen.

35, "Lasset mich, weine Pruder, boph ever "Diner sein, und meinen Nahmen erfüllen. Ein phhlender Mann von den Mannus, den Rom verbrichet. Adam, unser Stammpater ist der "Römmschen Mannus; Adam, ein Mensch, und "Mann ist auch eines.

36. "Meine eilffylbige Buchtabenwechseteime perheischen euch und mir bis. Goret beiber

"Schauw Behmens, Liliroß", kan nun in Dual raus!

"Bachs Behmens Lilicoff, nu nu, in Qual

"dis ist ja mein Nahme? (Quirin Kuhlmann von Breglam in Schlesten). Es ist ja auch mein Werk.

37. "Ich schreibe an ihn alleine, mein Freund, "und rebe boch an vile. Ich spiele mit meinem "Nahmen, und spile boch nicht, Alle Worte spres "chen aus ersahrnen Oprachgelahrten was mehr, "als si hir aussprechen.

38, Aus ibem Nahmen alleine, nicht pur schmitlich, benahmet fich Glias, ber fich hir nicht pur benahmet. -Barum? Clias ift wefen, bis ift "Schatten: boch ben Gelahrten ift es fein Schatten. Si sehen Schatten vor Berge meift au; "Berge vor Schatten.

39. "Geldhete heutiger Mabemien find meift "Buchflabenwechster, und find bife auch noch nicht "bi meiften. Drum gebe ich ihm; mein Freund,

wor bi mir haffigen Gelährten bife nitfere Afframe

40. "Di Beisheit Gottes hat tein i auf bifet Beb umfunft. bi Bbifebung Gottes ift im eufer grein als im innerein gleich.

41. "Im gröffestem find uns Sitnolingen nut "bi Augen am klarften. Ja in den kleinften Bets "ten ift Gott fo wunderbat; wi in den gröffesten.

42. "Saul gab bem David feinen Sarnifch, "als er gegen Golfath ging: Er gab ihm unwiffend "bamit fein Konigreich. Dife Zelle gennder tiff, "und ift boch fefte einfaltig.

43. "Bi wunderlich hat Gott zwifchen herrff ston Schöbeln und inn gespitet? Es ift uns allen

"unerfaßbar gewefen.

44. "Ihm ift zehn Jahr, mein Freund, auf "bem Februar, bag wir mit dem tentsichen Palmu hamm bemühet "). Gleich in derselbigen Nacht, gals ber Tag ber öffentlichen Abhandelung vergant gen, ist mir alles im Traum gezeiger; was nun derft völlig auslauffer.

45. "O Bunbergott! wi unbegreifflich fins "beine Bege? Es ift gang ein anber Bert verbors gen, als bi erfte Auswerfung entbetter.

46. "Aus Breflam folte bas Geheimnis bes "Neiches Gottes fich ausbreiten burch bi Belt.

Mus diefer Stelle erhellet, daß er ein Mitglied ber fruchtbringenden Gefellschaft gewesen, und 1670ingleich mit Georg. Wend aufgenommen worden. Der lette bieß in derselben der Offianzende. Auch feine Wortpiele und arthographischen Neuerungenverrathen schon den damahligen Geift dieser Gefellsschaft.

Der Bignatffern über ben Breffamifchen Dolo stan ben Beifen und Magen ein Leitungeftern

47. "So fcwart und finter ich noch anzuler ben: so Weis und Lichte wird meine Unichtlein. Bann in meinem herten ein einiges fallches ber Leuftel wurde nicht so gewalk gam schretten.

48. "Di ftrengen Berfuchungen haben mich shemabree und nun erft befestiget. Ich habe meine Schriften nach ben Spllandischen Bufallen selbst seingehalten, um keine Seele zu vergefährlichen.

49. Di Dacht ift vergangen; es taget. bas Rind ift gebobren: es wird balb, getauffet mery,

oben.

2 50. Mies Unrechte wird vom gesten von sich "selbst fliben. das bose wird bei dem gutten bald "offenbahr.

51. Der Litrasische Oningrius meiner Junge "lingswerte rebe bas übrige: Sein Schweigen iff "bald vollendet.

52. Der mich aus so großen Gefährlikeiten erloset hat, beffen Rahme Jehovah, der wirds nun erft thun.

53. Difem getreuem, ber mich rif, eh ich war, mit Mahmen, empfehle ich ihn, nebenft meiner gr. Mutter, und alle Freunde; wi que feiner Barmhergiteit alle nieine, Feinde.

54. "Wie ichmeigen, mein geehrter Berr und "werther Freund, baf er nicht langer barf ichweig "gen. Gottes Genabe mit ihm und allen ben

geliftigen. Bigeben gu Burenten ober Daif, ber gesenbertiffenen Altenfabt, woen o'(16) Jenner "1680.

winen den di welle filleff Rublinunit'eab. .ni Den Fischen de ging füngen ben ben ben ben Abon im vorigen erwähnten langell Brief an ben Bentiaften Bathurft, ber fich bamable noch in 30 maita befand, morin er ihm feine Abenteuer in Bil bed ergablet. Aus einer Stelle \*) fcreinet zu ers Bellen, baß et ihm 500 Tinctur! Gold : Rofenobel; b.t. 20000 Engl. Kronen aus alchymistischen Gothe geficier habe ober ichicken wollen; welthes ohne Breifel eine Windbeuteley war, ben Leichtgiaubt gen ju neuen Borichaffen tirre gu machen, benn zwischen Paris und Jamaica konnte so etwas leiche betibhren geffen. Er melbet ihm zugleich, bag er ehrichtoffen fen, nachftens ju ihm nach Jamaita tu kommen, woraus aber nichts ward, vermutft fich well bem Bathurft fury barauf bie Mugen über Dem Beerieger aufgingen.

Im May 1680 befand er fich ithon wieber in Amsterdam, und 1681 bas Jahr barauf um eben blefetbe Zeit in London, und im Junto zu Felling ton. Diese Umstände erhellen aus der Unterschrift seines oben gedachten Briefes an bie Magbalena von Lindau, wo es zugleich heiße; daß den 21ten unverhoften Einziff auch mit Gewaltsamteit aus London nach Istington geführet, um dasjentge zu vollenden, was eben an diesem Hindelfahrtstage

in Dure volland Jaffen beigefpfelee, unb bag endi na ben'a ten' Draft 1682 fin had fo gefchellichen Allegimungen aber bae Geelde Aftene, Afritens und Europend ganglich gefent face.

Dhie Zweifel war es ble außerfte Roth, was feine ehemahlige Benichläferinn, bie Dagbalena bon Miban bewegte, einen Berfuch zu machen, 35 fe fich fest wieber dir ihm anfchließen tonnte. Sie fegte es fcon ben feiner legten Unwefenheit in Amiferbam barauf an; ba er aber gegen alle Thee Borfelluligen tanb Bileb , fo tam fie ibm jest Im 26th 1681 mit ihrer füngften Tochter nach Loni Bon nuchgereffer. ERithlitianer war darüber febe Betreten und ichries ben biefer Gelegenheit ben pBen Gebachten ernfthaften Brief " un fie , welchen et ben gaten Febr. foon in Paris angefangen, und In Binferbam forigefeget hatte, aber enblich bei Diefer Geethifeit in London vollendere. Er fahiet the Darin alle Drangfale auf, welche fie und ihre Betheir anf ber morgenlanbifchen Reffe ihner guges füget, und folige the 'alle' Gemeinfchafe' auf bie Ruftunft rund ab; bamit fie fich aber nicht uber Beie und Unbilligteit betfagen tonne, fo Baft ce ihr bas Benfpiet Abrahanisi vor; bet bie Dagaf mit fornem und ihrem Goffne auf Gottes Befehl Micht wur ausftieß, fonbern ihnen duch allen thirech Balt entjog: Er fügt, fie folle fich mit bent Buffs Beifi beginigen, welche fie 42 Dronare land erftiff Bell , und welche ins Dunbet Gones jum Buhibel Milee Boller gehoren ; bio Wife gwifchen toin und \*) In ben BuRriet Schleiben, G. Bor f. ... (\*

ihr fen nunmehr vollenbet, und bod Munber ber felben merbe emig bleichen. Doch verfericht er ibn. fo bald es ibm möglich fenn werbe, ein Capital nie bergulegen, von beffen Binfen fie und bie ihrigen binlanglich follten leben tonnen. Das war er nun mohl gewiß nicht Willens gu halten; indeffen muße fle fich damit abspeifen laffen, und fie reifete fcon im Dain mieber nach Amfferdam. Aus Bantbar teit ferieb er im Junio pon Islington noch einmol an fie. \*), und führete ihr noch einige Wunder ge Gemuthe, wodurch Gott ihre Trennung ven ibm perflegelt habe, welche benn barin bestanden, bas ibre Angereile and fonban febb deldminbe nub Binch lich von Statten gegangen, bagegen ihre hinreife fo gefährlich mar, und nach gefährlicher gewofen fenn murbe, wenn fich nicht jum Glude feine Schrife ten in bem Schiffe befunden hatten, welche untem geben ju laffen wiber Gottes Orbnung fen.

Er gab in ben Jahren 1680 und 1681 nach verschiebene abenteuerliche Schriften bergus, wer von ich aber die meiften nur den Titeln nach tenne als den Quinarium feiner Schleubersteine, den Cyrum refrigeratorium, und nach einige andere welche ich am Ende dieses Artickels anfähren werde.

Den Iten Roy. 1681 befand er fich schon wier ber zu Paris, weil er daseibst an diesem Tage sein Arcenum microcaliniaum unterschrieb; allein ein paar Rochen daranf super man ihn zu. Sienst Ras er daseibst gesucht, weiß ich nicht; allein ans allen Umständen erheilet, das er überal Linkanden

<sup>\*)</sup> In ben Lyterfer, Schreiben, S, see.

hige suchee, die er unter dem Vormande der Alchu mie ober ber Sturgung bes Untichriftes bethoren tonnte. Go viel ift gewiß, bag er jest nach Jerue falem reifen wollte, ohne Zweifel, ben Anfang feis pes neuen Reiches bafelbft gumachen, weil fich nun die Juden zuerft betehren und fich zu ihm ichlegen follten; und zu biefer Reise machte er jest in Genf Anstalten , b. i. er suchte die bazu nothigen Roften susammen zu treiben. Allein es fcheinet, daß es ibm bier auf allen Seiten mislungen. Bathurff. ber indesten aus Jamaika wieder gurud gekommen war, befand fich jest auch zu Genf, und hatte im Sebr. zwar versprachen, ihn mit giper gewissen Summe Gelbes gu unterftugen, nahm abm auf Anftiften feiner Brau, welches jest feine eigeng Stieftochter wan, fein Bortwieder juruch. Ruble mann fchidte hierauf einen feiner Gefahrten nach Paris, mo,er einem gewiffen Stephanus Polier, auch einen feines Gelichters, ein Dalconate : Pare ticular. (vermuthlich einen Alchymistischen Drozes). von jährlichen 1000 Thelern aupertrauer haben wollte, felbigen abzuforbern; allein biefen lachte ibn aus, baber er denn in feinem Rubfpfaker weise tich auf ihn schimpfet \*). Diese Umftande mache ten benn , baß feine entworfene Reife nach Berufc fem, allem Ansehen nach, nicht zu Stande tam, obaleich verschiedene seiner Lebensbeschreiber sie ibm

<sup>?)</sup> Ich ersehe biefe und einige folgende Umfülnde aus den Ueberschriften feiner Aubibsalmen in Saume gartens neerko. Bucherp Ich, 104 S. 205. benn felbft habe ich fie nicht geseben.

Gefd. b. Mart, s. 3.

wirklich thun laffen; benn gleich barauf feben wie thn wieber in Orford und London, und in ben foll genden Jahren finder fich zu diefer Reife auch keine Beit.

Ohne Zweifel war Bathurftens Borfat fic nicht langer von dem Ruhlmann fcneugen zu iaffen, ber ihm schon 30000 Bl. gekoftet haben follte, bie Urfache, warum ihre Freundschaft jest ein Ende batte. Allein Breckling gibt in einem ungebrucks ten Schreiben an Phil. Jac. Spenern von unges får 1697 \*) noch eine andere an. Bende, fowohl Ruhlmann, als Bathurft, hielten fich in England gu ber Ratte ber berüchtigten June Leabe, welche in de Folge hier auch noch vorkommen wird, und welche ben gröbften und plumpeften Chiliasmus git verbreiten fuchte. Ifr ju fchmeicheln behaupreten ihre Unbanger tine Beit lang, bag von ihrer Tochs ter ein neuer Chriftus gebobren werben follte, bes Bowohl ber himmilichen als irbifchen Matur theithaft tig fenn und Chrifti Gofn und Erbe werben; auch awifden bem Batet und Gohn figen wurde. Ruffe mann fleg fich bas eine Beit lang gefallen, affein als es ihm in der Folge einfiel, felbft biefer feue Thriffins zu fenn, die übrigen aber biefe Ehre bem Bathurft jubachten, ber biefen Chriftus mit feiner eigenen Stieftochter jengen follte, vermuthlich, weit er bas meifte Geld hatte, fo batte bie Bereitchteit ein Ende, und bie Glieber biefer ichonen Gefell Maft schimpften fich in ber Folge so fehr, als fie

<sup>&</sup>quot;) Ju Baumgartens merkin. Buchern, Af. 10:

ed by Google

pfalter kommen verschiebene Psalmen vor, welche Kch, den Ueberschriften nach, auf diese Uneinigkeit Beziehen; z. B. ber 79te: "Rachdem vom Amsters Dam Korah Breitling, durch den Londons Dai "than Badhors (Bathurst) der Paris: Abiram Spolier im 29ten und zoten Nov. (1681) zu Pas "ris ausging zur neuen Zetstreuung seiner Jerusal "temschen Reise.

Bas für eine faubere Gefellschaft bie eben ges mannten Berten maren, erhellet jum Theil aus eben biefem Briefe. Brecklings Leben, ber ans fanglich auch bem Ruhlmann anhing, aber jest auch mit ihm zerfiel, habe ich im vorigen Theile befdrieben; Bathurft führte nach feiner grauen Love feine eigene Stieftochter, als Frau mit fic herum, und wollte, auf eines gemiffen Doct. Leonb. Deter Hollgrafe aus 3 woll Anfliften, mit berfelben Den neuen Chriffing gengen, allein gum Unglud tane ein Dabden jum Borfchein. Diefe Blutschanbe bes Bathurft bestätigt auch Ruhlmann, welcher in feinem 98ten Ruhlpfalme verfichert, baf feine Schande im Day 1684 ju Umfterbam durch feiner Tochter Entbindung betannt geworben. Soligrafe refite unter bem Bormanbe, ben Stein ber Belg fen von ben Erbgeiftern ju verschaffen, in Solland einen reichen Thoren, um 30 bis 40000 Fl. und bediente fich baju eines gewiffen D. Kortholt, ber nachmahle hollgrafens Cohn am Tifche erftad, und fich hierauf mit einer Weibesperfon nach Enge land finchtete." Und boch führen folche Musimurfe

der mentiblichen Gesellichaft niches als Cottseilalaft Berbindung mit Gote, Inwohnung des heil, Gefe fes u. dergl. im Munde. Das Rublufann eben biefes Gelichters war, erhellet zum Theil schon aus dem vorigen, wird fich aber bald noch nöher sitt von

In ber erften Balfte bes Sabres 1682 befant Co Lubimann noch ju Genf, allein ba ihm feing Reise nach Jerusalem hier zu Baffer gemacht warb. so beaab er fich wieder nach England, und tummelte go bis gegen bas Ende bes Jahres, 1684 halb zit Kondon, bald zu Orford, vielleicht auch an andern Orten herum. England war damahle mit Schwars. mern und gantaften angefüllet, wovon immer einer ben andern prelite. Da bem Rubimann feine Ans folige, ben Untidrift ju fturgen und fein neues Selus: Reich zu grunden, weber in Conftantinopel noch in Jerusalem hatten gelingen wollen, fo suche er fie nun in Rugland auszuführen, und gab fich alle Dabe, Anhanger und Gelb bazu jufammen Sollgrafe icheint es noch am langften. mit ihm gehalten zu haben, vermuthlich aber nur. fo lange, als Rubimann noch auf Roften andrer leben tonnte, benn auf jenen beziehen fich verschies. bene feiner Rublpfalmen. 3. B. ber 95te: "Als, ihm endlich fein Maturvorbot, Leonh. Peter Dolls graf von Swoll in feiner vierten Londner Betrei stung an des 3oien Mpb. Wappings Wippings. "Feuer 1682 unverhoft begegnet, mit ber 25 jabi, "rigen Bunberoffenbarung von bem Rubimands. "thume, Lubimannern, Rubimanopel, und.

auch nach beffen Riberfall ale wi bes Smoller! athume im sten und zten Jenner 1683 fo viel Propheten und Prophetinnen, Beresford, Bleff pfet, Melfonin, Glifabeth, Efther, Anglicana aleiches ausreben muften." Ruhlmanthum ift Das taufenbjabrige Reich, in welchem er, Ruble mann, als ber zwepte Chriftus regieren follte. Rere her ber obte Rubipfalm: "als fein britter Borbol it Sollgrafe, gegen alle ausbrudliche Berbothe, "bas Reiszeichen nach Irrland zu bem unfichtbat ren Morbenvolt, ben Lapis Urim Thummim, bie weißblaue Rleibung, bi Brif gu ben Mimfen, ber Babhord: Rotte verrieth , mit ihnen anspannend, "und er ben' 4fen und 20ten Octbr. ibm boch Unte wort von ben Dimfen brachte auf fein Schreiben, beangftigt angeftimmt ju Condon, ben 21ten Oct. "1683." Der 97te: "Alls Sollgraf ihm feine "flebenfahrige Werhinderung burch bofe Denfchen won ben Centrums : Ginwohnern eroffnete." 48: "Ale Bollgrafens Berratheren weltfundig worben, und ber Grimm Gottes fie allenthalben verfolget, bis an bas gefette Bil." Enblich bet 99te: "Als er ben Gott anhielt um bie Befchleus nigung ber befohlnen Reiszeichen ju bem unficht "baren Morben Deften hinter Jerland, ju Long bon beit 28ten und 29ten Oct. 1683, barauf ben 3oten Det. Sollgraf Die graufame Babbors: Bertatheren wegen ber Entwendung ber Ochechie na, Arim Chummim, Lapis und andere Dinge feibft entbedte', und ben 1 Dob. mit ihm ausreis fte, ben 3 Dob. Berficherung feiner Rronung

utin Jahr 1683 empfangend. Man gertange picht von mir, daß ich alle die barin enthaltenen Rathfel aufihen soll fo viel siehet man wohl, daß Ruhlmann seine Absicht nunmehr auf Aas unsichte Bare Bolck in Nortwesten hinter Irrland gerichtet gehabt, worunter er, wie es die Folge wies, vers muthlich Rukland verstand, und daß Dollgense sich bald mit ihm entzwesete bald wieder verschnte, se nachdem in Luhlmanns Beutel Ebbe oder Buth herrschen mochte.

Er gab in London in dem Jahre 1682 eine Denge Schriften beraus, bie ich unten anfuhren werbe, und aus beren Titeln icon erhellet, baf fein Berftand mit jedem Lage mehr gerruttet murbe. Bugleich bing er fich um biefe Beit an eine anbere Odwarmerin, Dahmens Maria, melde eine Eng landerin war, daher er fie nur Marigni Anglicas nam, zuweilen auch nur, wie oben, Anglicanam Stedechin nannte. Diefe gab er für eine Drophes tin aus, und führte fie Statt ber verabichiebeten Magbalena von Lindan als grau mit fich herum. Muf dem Rupferblatte vor dem zweyten Theile feines Rubipfalters ift fie abgebilbet, aber nur mit ben Buchftaben M. A. bezeichnet. ift fie auch bie M. A. (Maria Ruhlmann) bie mit einem gefronten Rinde auf bem Rupfer bes ften Buches abgebilbet ift. Ge fceinet alfo, bal er mit ihr einen Gohn gezeuget, ober jeugen mol len, ber nun ftatt feiner, ober boch nach ihm in bem Ruhlmaunsthume ober taufendjahrigen Reis ge regieren follte. Bermuthlich war biefer bas

Rind Salemo, boffen er in bem Berkinfifen und Amfterbamer Ruhlindel \*) gebente, welches aber fruhzeitig geftorben fenn muß. Er hattebiefen Sohn gum Zeichen ber bevorftebenben Bereinigung aller Reiftigionen in Umfterbam von einem tatholifchen Priefter taufen, und als es flavb, in einer reformire ben Rirche begraben laffen.

Gegen bas Enbe bes Jahres 1684 foll er aus England feyn verwiesen worben, ba er fich benn wieber nach Amfterbam begab, we er fich bis 1686 aufhiett, aber haufige Streifzuge nach Wefel, Du teburg, Aderesoot und andere Orte that, wo er mur gantaften vermuthete, ihn ju umerftugen. In Polland hatte er feiner Bigamie wegen Berbruf, ab ich gleich nicht fagen tann, worin berfelbe befanden. Bermuthlich warb fer auch hier verwies fen, dager er benn bath fier bajb ba hernm irrete. 1684 und 1685 fdrieb er, nach feiner eigenen Berficherung, bren Briefe an ben Englifchen Spront nen Ronig Jacob 2, von welchen ich nicht weiß, of fe jemable gebruckt worben. Bon 1684 bis 1686 gab er ju Amfterbam feinen Rublpfalter, Di Rubimanns Pfatter, in brey ober vielmehr. 4 Theilen heraus. Er beftehet ans lauter Gebichs ten ober fogenannten Pfalmen, welche er auf bie mancherlen Abenteuer feines Lebens von Libed an, verfertiget bat, baber fle viel ju feiner Lebense gefchichte beytragen tonnen, übrigens aber ein mertwarbiger Beweis finb, wie weit es ber menfche liche Geift, aller guten Anlagen ungeachtet, welt

<sup>1)</sup> Unfduld. Machr. 2h. 1, 6, 407.

1906 fell und weber porMicken, fin bei Tollheite und beim Ehnfinne bringen tann. Dier find eine boar Stellen jun Probe. Per 3te Verdes 15tell Pfalmes lantet fo:

"Erlumf! 1882 soffer fis uns! Erlumf des Zemi pelitier!

"Triumf! da Drabits weit! Triumf ba Roms ein Mohr!

AEstums! va Rocter sprichel Erdunf mit der Efrekmen!

"Triumf! ba Joris, Bohm! Triumf! mis und erfcbienen!

"Tetumf! ba Cauller vebt! Triumf! mit Ens gelbrecht!

"Triumf! ba Aregel borf! Triumf inte Dens ...

" Erfumf! De Gottes Wolt! Erfumf! empfangt

"Erlumf? du Schiffe fich taft! Erlamf? brege einig horen !

Eganing! D Pradyr-Triumf! Triumf! zumir Jefus Buil!

Ertiumf! Erannfstriumf! Erfumf! ber ohne

Und ber Tite Berg im 53ten Pfalme:

stirt affit eulof, aftibellen

Der fuften fuften fuften libe.

Dit ewig füßerm Jesustus

""Im ewigfüffern libesfins.

") Im Berlick Liftspiele 6. 19.

Milesto John Me Hiser

"I mohr fi gutller eneight Web.

Biehr ft ewigh bich ibeliffe; was the ber

Durdfliften ewigft bichatmberget, trangen

alembergent ewigft in bith fierget.

Auf bem Litelkupfer bes sten Suches erscheine Kuhlmann mit Schwert und Zepter in ben Hang ben und sieben Sternen um das Laupt, zu bepben Seiten aber Sonne und Mond, und zu Ende ber Worrede nennt er sich: "Quirtn Kuhlmann einen gerufenen Prinzen Gottes ber Ifraeliten, Chris"ften, Jesueliter," und in der Worrede heist es:
"Die Ifraeliten währten bis auf die Christen, bie
"Christen bis auf die Jesueliten," unter welchen Jesueliten er sich und fein neues Reich versteht; zu bessen Errichtung ihm erst 300 und dann gar 10000 Juden zu Hulfe kommen sollen.

Im Jahr 1686 fined die Migifcand, baher, er fich ben 20ten Jan. 1687, fünf Monder nach, ihrem Tode ju Aderstoor mireiner jungen Schwarfterbam, Rahmens Efther Michaes He verlobte, welche er in feinen Pfalmen unterdemt Bahmen Efther gleichfalls für eine Prophetium derziedt. Er gub ihr eine Trantette, und betund wen ihr einen Ring in Lopiss Golow, und führer fie als feine Frau mir sich herem I. Wie ther trat er noch in eben bemietbeit Jahre feine fe langer

<sup>\*)</sup> S. feinen Aldmarader Schlootischen Ruhb pfalm, nach ben Unich. Mache. 1711, S. 764.

۸

beidloffene Reife nach Muglend ang und fant ben · Tren August nache Menfehurwo it: ben Beelinfchete Ruhl - Jubel an ben: Spuehte Ben Spiebrich Bills helm auffeste; und the berin gur Bereinigung ber reformirten und futherfom Rinde auffgeberte. Der gange Bifch seffent ithells que Ertinningen amener feiner Rubliubel, theils aus Prophezeihung gen Drabicit nach bes im vorigen genamiten Albert Dito Sabers Weberfehung. Die Bufdrift fangt fich fo an; "hir trittet auf vor E. Churfurft. Durcht. eine Perfon, welche von ber einen Dar: athei mit allen Chrhahmen unvergleichlicher weife bis an ben himmel gehaben worden; von ber "widrigen Parthei hergegen mit allen Ochandnag: men, Bafterungen, Berteufelungen bis jum 26r "grund verftoffen. Die Art von beiben Geiten ift' am allereuferften Gipfel, bergleichen auf ber Belt "von anbeginn ab noch nicht gefehen und erfahren, wie meine 70 Bengen vor aller welt es ause gueben, fic foldes bergegen umtehren meine wir abrigen, u. f. f. In den auf die Bufdrift folgene, den erffauten Rublfubeln prophezeiht er, baß fich. den 1989 Jan. 1696 Gefet und Evangelinm jus und aufthun follen; vermuttig sollte fich alebann. and bas taufenbjährige Reich anfangen, in wetz: chem er herrichen murbe. Bugleich ift biefe Guttas, rung voll ber ungezogenften Schmabungen auf bie hetrichenden Religionen, die verführten Softinge, die er: verblendete Gafpraffnechte wennt, und bie-Rurften felbft, beren Sauptkunft nichts als Rapes Beit, Barreffeit und Grauel fc. Ob bieft Schrift

in Beiffin mirMic bekannt gemarben, ober wie fle aufgenegingen worden, weiß ich nicht.

Go piel ift gemiß, bal er feinen Beg nach Rupland fortfette, fich, um nicht ertannt gu wers ben , punmehr Endovicum Ludobici nannte, und im folgenden Jahre in Dreuffen und Liefland mit feiner Ochmarmeren piele Unruhen erregte. Allein in Danzig mare ibm bas Sandmert beynahe gelegt worben ... weil er bier feiner Lafterungen wegen, und weil es betannt marb, daß er zwen Weiber am Leben habe, bennahe ben Scheiterhaufen hatte befteigen muffen. Doch biefe Ehre war ihm in Rufland porbehalten, baber man ihn als einen Bahnfinengen blos aus bem Gebiethe ber Stadt verwies "). Er feste hierauf feinen Beg nach Rufland fort, und langte unter bem nunmehr ans genommenen Mahmen im Sommer 1689 by Moss fau, ber bamahligen Refibeng, an, wo er gar balb bas Biel fand, wornach er fo lange gerungen hatte.

Er fand in Mostau unter den daselhst wohnt haften Deutschen an die dreußig Bohmisten, Chille aften und andere Schwärmer, welche sich aber ans Kurcht vor der Strenge der Aussischen Regierung rubig verhielten. Nur Kuhlmann, den alle Kluge beit und Maßigung schon langst verlassen hatte, trat sozielem wit vielem Geräusche auf, hielt heim, tiche Bersammlungen und suchte burch seine Prophereihungen, Offenbarungen und ausgestreuete Schriften dieses schwärmerische aber doch ruhige häuschen in die Hise zu bringen, um vermittelst

<sup>\*</sup> Tothergs Platen. Christman: Be 345.

des zu legen. Ungeachtet das nun in Aufland, noch mehr als in irgend einem andern Reiche, als Reperey, Aufruhr und Podverrath gethnoet werkben mufte, so fand sich boch ein beutscher Kaufmann, Nahmens Contad Rorbermann, welchee bein Musten willig aufnahm und unterstütze, benk Ehiliasmus mit Lelb und Seele anhing, und babee auch von ber nahe bevorstehenden Zeistrung best Aurichrists und Erichtung des tausendsthrigen Weiningen eben so wenig Dehutsamterreiches traumte, in Ausbreitung seiner Weiningen eben so wenig Dehutsamterreichen. Die nächste Berantassung bein und baburch ihrer beyder Untergang verursahre. Die nächste Berantassung bagu wird auf verschiere bene Art erzählet.

Arnold führer zwey einander gang wiberfpresdende Dadrichten an. Black ber erften waren bie Sefuiten Die Erfebfeber ihres Ungludes. mann hatte nehmitich einen geheimen Anfchlag, welchen bie Befutten wiber ben Bar gefchnibet hatten, einem Ruffifchen Deinifter entbede, wort auf einige Jefuiten in Berhaft genommen und bin gerichtet wurden. Um fich ju rachen, ftellteit fie bent Angeber ein ganges Jahr nach, bis fie thn Endlich als einen Reger verbächtig machten, tins burd ben Patriatden hinrichten ließen. Er muts be baben auf bas fdrecklichfte gemartert, inbeni man ihm mit glubenben Gifen alles Rleifch am Rucken und ben heimitchen Theilen wegbrannte. the hierauf wiber genesen tief, und endlich vollet ben glammen aufertebie.

... Miejn biefe Dachricht behalt ben einer nur godeigen Unterfudung nicht ben geringften Odime mer son Bahricheinlichkeit übrig. Rublmann tam im Sommer 1689 nach Mostan und ben aten Octh. eben beffelben Jahres ward er icon perbrannt. Bo bleibt ba die Nachstellung, Die ein genges Jahr gebauert haben foll? Und ift es übers Dieg wohl glaublich, bag ein elender Abenteurer in einem ihm fo gang fremden Orte, als bem gantas fen Mostau war, in fo wenig Bochen Gelegens heit finden tommen, einen heimlichen Aufchlag eines fe verfchlagenen Orbens gu enebeden? Zu geschweit. gen, daß die Ruffiche Geschichte von einem folden. Anschlage, so viel ich mich erinnere, nichts weiß. Alfo zur zwenten, welche mehr Wahrscheinlichkeit. hat, und baher auch von allen übrigen Ochriftftele tern, welche seiner gebenten, angenommen wors, DAR.

Es befand sich damahls an der deutschen Luther, rischen Gemeinde zu Moskau ein Prediger, Rahr mens M. Johann Meinecke. Als dieser die Uns zuhen ersuhr, welche Auhlmann in seiner Gemeine aurichtete, so tieß er denselben zu sich rusen, vers wies ihm sein Versahren, und rieth ihm, sich rushig zu verhalten, weil er ihn sonst der Obrigkeit augeben muste, welches desto nothwendigerscheinen, bnute, da die Lutherische Kirche erst kurz vorher die Religionesrepheit erhalten hatte, daher es dows nelt nothwendig mar, einer damahls noch so dars harischen und intoleranten Nation keine Blößen au gefen. Allein Lubimenn verachete allen gu:

ten Rath, ftreuete feine Ochriften und auffehrt fchen Prophezeihungen ungescheut aus, und verfell tete ben Mordermann, ber ihn in fein Saus aufi genommen hatte, gu gleicher Unbefonnenheit? Diefer feste in Ruffifder Sprache eine Schiffe aber die Erscheinung Ruhlmanns als bes zwertent Chriftus auf, ober überfeste vielleicht nur Ruble manns Traume in bas Ruffifche, und ba er einen dewiffen Ruffischen Staatsminifter gum Gonner hatte, fo trug er ben Bifch ju ihm, und bath ibn. ben Druck burch fein Anfeben zu befordern. Dies fer erftaunte über bie Frechheit bes Menfchen; und rieth ihm ale Rreund, von der Sache abzusteben. weil er fonft gewiß jum Scheiterhaufen murbe vers urtheilt werben. Allein auch biefer mar gegen allen guten Rath taub, und trug bie Schrift zu einem Buchbrucker, und ba biefer fie ohne Ginwilligung. bes Patriarchen nicht bruden burfte, fo bewegte er ibn, fie bemfelben gur Cenfur gugufdiden. Es nen tollern. Streich konnte ein nur halb vernanftie: ger Dann in einem Lanbe, wie Rugland mar,' wohl nicht begehen, baber auch ber Erfolg nicht! anders fenn tonnte, als er wirtlich war. Patriard ließ fogleich bende, ben Rordermann und Ruhlmann, in Berhaft nehmen, und jugleich Die Lutherifchen und Reformirten Geiftlichen fragen, pb biefe Leute zu ihnen gehörten, und ob auch fieihren Meinungen zugethan maren. Beube muftengang naturlich mit nein antworten, und Die Bers hafteten für plumpe Ochmarmer ertiaren, baber benn ber Droges nach Bufficher Mrt wiber fie ans.

gefangen warb. Dean brachte fie auf bie Cortur, und ba fie, wie man fagt, harrnactig ben ihreit Traumen beharreten, fo wurden fie bende ben gten Demr. in einer Babftube, ober vielmehr in einer bon Dechtonnen und anbern brennbaren Daterias fen aufgeführten Stitte lebenbig verbrannt. Uebet Rubimanns Berhalten ben bem Drozeffe und ber Tortur weichen die Radridten ab. Dach einigen Blieb er mahrenb ber Darter hatsftarrig, gab fich nuverandert für Gottes Cobn und ben zwepten Chriftus aus, und brobete mit Feuer vom Simmel; Rach andern aber ward er fleinmuthig, bath um Gnabe und gab auch einen Mahler als Theilhaber an ber Rorbermannichen Schrift an, ber aber ber Hinrichtung burch ju fich genommenes Gift gus por fam (\*).

Daß die zu Mostau befindlichen Reformirten And Lutherischen Geistlichen, und besonders Mels wecke, nicht ohne Antheil bey diesem Trauerspiele gewesen, ist nicht zu läugnen, und läßt sich zum Weberstuß mit Meineckens eigenen Briefen \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Rortholfs Hift: ecclel. — und daraus Tengelin UTonathl. Unterred. 1698, S. 3283: Benthems Zolländ. Rirchen: Staat Th. 2, S. 3444; Bus fchings Geschichte der evangel. Gemeinden im Ruff. Reiche, Th. 2, S. 201.

<sup>\*\*)</sup> An D. Joh. Breuern, damahligen Superine tenbenten in Riga, in Sam. Schelwigs sectivis ichen Dietisterey S. 49; 58 und 255. "Ich habe "ihn vor Unglich gewarnet, und ernstlich vernahmet, er sollte sich hier fille verhalten, und sich "nicht änstern. Sollte ich etwas vernerten, wurspetch febrei den kant und Gewissen erfolz der ich thun, was mein Amt und Gewissen erfolz "berte und mich seinem fanatischen Gest nut Macht "widersegen. Währe mobil gewesen, wenn er nich

hemeifen. Aber ich, fabe boch nicht , wie Armalb barüber fo viel Aufhebens machen, und diefen Bore gang als ein Benfpiel ber Berfolgungsfucht ber Em. therifchen Geiftlichen anfuhren fonnen, felbft menn Meinecke der Angeber gewesen, wie aus bessen Briefen bennahe ju erhellen fcheint. So lange Bohms Unbanger fich rubig verhielten, widerfuhr ihnen von teiner Seite etwas, fie tounten traumen wie fie wollten. Ruhlmann aber war fein blofes irrender Ochmarmer, fondern ein vielfacher Bere brecher und offenbarer Betrieger, welcher fow lange jur Strafe reif mar. Dan nehme noch bie Umftanbe ber Zeit und bes Ortes baju., fo meiß ich wicht, wie man ben Protestantischen Geiftlichen, welche in Mostau mehr als eine Urfache hotten, allen Berbacht ber Theilnahme ju vermeiben, etwas.

"ner trenbergigen Vermahnung gefolgt, so würde "er ver schmahr und schmerzlichen Geschinvfung, "ingleichen des gewaltsamen Lodes, ich aber vier "ler Mühe und Verdrüßlichkeiten, die ich doch "nicht groß geachtet, überhoben blieben seyn. Ihnd in einem andern: "Er (Auhlmann) hat vier "schier solche Had in einem andern: "Er (Auhlmann) hat vier "schier solche Haden ander ander in der das Lanto und Jacod Laube in Läbes aufinsen und Conventicula gehalten, über das auch "ein Tractätchen in g. ein Schandbuch, ein Schandb. "und Lüstebuch, darin er wider reine evangelische "Ministeria gelästert, vielen insnuiren lassen, davon mir auch ein zu Handen kant. So babe "Wohlfabrt meiner anvertraueten Gemeinbe und wie "Boblfabrt meiner anvertraueten Gemeinbe und vie "Gnade so weit gelungen, daß nicht allein einige "die Couventicula gemeidet, und einige, so darins "nen, daraus getreten, sondern daß es auch vor "den Jerren Patriarchen und seigends vor die Derrenten Chaaren kommen.

Beben gur Laft legen tann, daß fle bepbe für bas ertlatten, was fie wirtlich waren, nehmlich für Brinde aller herrichenden Religionen und für Mumpe Schwarmer; fo wenig ich ihren Orden sont von Intoleran; frep fprechen mag.

3d getraue mir nicht, ju entscheiben, sh Bahnfinn und Berradibeit eber Bosheit und von festider Betrug ben biefem Menfchen bie Oberhand Behabt. Ein großer Theit feiner Erdume und Danblungen läßt fich ohne einen völlig verräckten Berfand ben nabe nicht begreifen; ein anberer Theil aber, 3. B. feine Alchymiftifchen Berieges meben, feine Gelbichneiberegen, u.f.f., fegen wits bet gefunden Berfiant genug voraus, ber felbft mitten unter bem größten Unfinne aus manchen einzelnen Bugen hervorleuchtet. Dem feb num wie ihm wolle, fo ist gewiß, daß es ihm fo wohl in feinem Leben, als nach feinem Tobe nicht an Unhangern und Bewunderern gefehlet hat. Dens ming Witte gebentet in feinem Diario Eh. a, S. 1657 eines von Andr. Luppio heraus gegebenen Rupferftiches von bemfelben, auf welchem ihm fob gende abenteuerliche Nahmen gegeben werben.

Alter Scaligerum, Tenhmannus, Grotius, Opiz,

Barthius, Ikanua, Gryphius, Muretus, Kraimus,

Henogh, Iolephus, Davides, Iolia, Mo-

Elies, Deniel Selomon, Elife, Ioliannes,

Cyrus, Alexander, Constantin, Rari, Fridericus,

Liligerus, Iuvenis, Frigerans, Artifts,

O Pater, hac the funt! Hac ad te cuncta reflexit!

Ich weiß nicht, wer diefer Andr. Lupplus war; wenn derseibe aber Urheber dieses Unfinnes ift, so hatte er gewiß keinen Gran gesunden Verstandes mehr, als sein Held \*).

Ich will nur noch seine vielen Schriften, so viel mir deren bekannt geworden sind, herseben, Sie sind insgesammt, besonders die von 1674 an, von sehr großer Seltenheit, weil er sie auf seine Kosten drucken ließ, daher sie wohl nicht auf die gewöhnt liche Art in den Umlauf kommen konnen, viele auch

1) 3d befite biefen Lupferftich zwen Dabl mit einigen Beranderungen, ob es gleich eine und eben biefelbe Platte ift. Er ift in 8, und die Umfchrift bes in einem Oval eingeschloffenen Bruftbildes beift: Quirinus Kuhlmannus Vratislaviz Silesiorum Narus die 15 (25) Febr. Anno M. D, C. L. L. Untela . liefet man: I. Muscowita pinxit 1697. R. White sculpsie 1683, woraus erhellet bag er in London geftochen morben. Daruntet liefet man benn bie oben angeführten Berfe. Auf bem einen Abbrucke febet noch zwischen bem Nahmen bes Mahlers und Rupferftechers: Andreas Luppius Edit. und neben bem Ropte bes Kantaften : Erat. 28 lahr. Der ans bere Abbruck hat feinen von benden Bufdgen. ben Unich Machr. 1712 G. 41 f. febet ein Brief von Christian Grophio über Diefe Infeription, worin er febr mahricheinlich muthmaßet, daß Ruble mann felbit ber Berfaffer berfelben fen. Das Bort Liligerus foll fich auf eine Gefellschaft ber Liligeros rum beziehen, welche aber nie recht zu Staube ges tommen; Frigerans aber auf eine Gefellichaft ber Refrigerantium bep ben Englischen Schmarmern.

un mehr all einem Dere unterbiller wierent. Dies ift bemr auch die Urfache, baf fo wenige berfelben in ben Bergeichniffen bet feltenen und mertwarbigin Bacher vorfommen. Bolgendefannt ich wenigftens biennen:

1. Entsproffene deutsche Palmen. Breslau, 2676, Fot, eine Sammling Gebichte.

2. Dunbert Spiel erstmiliche Grabfchriften. Breslan, 83 Jena, 1671, 8. In dem Prodromo quinquennil murabilis fagt er S. 23, daß er fix im 15ten Jahre feines Aliens geschrieben, und baß die Jenkische Ausgabe icon bie zweyte seg, baher dies vermuthlich seine erfte Stheife ift.

3. Laufend geift, und weitliche Rechtssprüche.

3. Laufend geift, und weitliche Rechtssprüche.

3. Laufend geift, und weitliche Rechtssprüche.

Teines Geschichts Pherolog.

4. Lehrreicher Weisheit Lehrhof, Tugend Sonnenblumen, an hrn. Georg von Schöbel und Rosenfelb! Jena, 1671, 83 eine Samme ung finneicher Gprifche, und merkutrbiger Gerschie in Droja und Poeste. Bermuthich ift deten diefelbe Schrift, welche ich irgendwo unter dem Tuels ergefunge Hofreden, Jena, 1671, 18, habe angeführer gestunden.

5. Himmlische Liebestüsten über die vornehms fien Derrer der hochzeheiligten Schrift vornehms lich des Salombnischen Aphentides wie auch absecer derzielchen Himmelschmeckende theologische Bucher postifc abgefasset. Jena, 1671, 8. In den Unsch, Nachr. 1711, S. 756 helft 46 int. das er dies Gebliche. Chem es such nicht

miled Sameeter, wie daselds gestage, paindy) im matern Jahre, seines Alters brucken jasing, ob er sie steiche seinen Mersicherung, nach in Spresion parfentiges hat.

6. Lehrreicher Geschicht Derold ober fraudige und fraurige Begebencheisen hoher und niedriger Versonen. Siene, 1673, &. Ich habesvohn unge ftånblich davon gerebet.

7: Epikole theosophice Leidenke Men muthitch, Leiden 1674 8; benn ich fenne fir nur aus Ballens Anführung, der fie vor Augen hatte, und verschiedenes baraus anführer.

8. Prodromus quinquennji mirabilis. Let. den, 1674, 8; aus welcher Schrift, welche Baile gleichfalls von Augen hatte, Morhof in feinem Polyhistor S. 357 f. perfchiedenes angeschwes hat.

9. Neu begeisserter Bohme, begreissend Iso Weistagungen mit der sünften Monarchi oder dent Jesus Kriche des Hollandischen Propheten Jas dann Rothens übereinstimmend, und mehr als Roopsospoo theusophische Fragen allen Theolosgen und Gelehrten zur Beantwortung vorzelege, u. f. s. Leiden, 1674, Iz. Ed. sall. die settensse unter allen seinen Schriften sepn, weil er, nach dem er mit Rothen zersallen, sie selbs soll unter deutst haben; indessen ist sie dach bemahrdie bekanns teste unter allen. S. davon Sincerd Packungs teste unter allen. S. davon Sincerd Packungs L. D. 128; Colberge Platonisch Dermertsches Christenth. Th. 1, S. 333; Singeri Racheichten, Th.2. G. 128; Basts Gatol. ider. inter-

6. 387; und Baumgart. Ball. Biblibth. Sh. 8, 6. 201.

Mirifice; weicher fith i 674 anfing und einige Jahre fortbauerte, da beim Auhlmann die Briefe, so die er sie ethiels, fbrifallig bruden ließ; und been fatern timmer bie frühern beyfügte, auch biesen Abbrud, wie es scheint, an mehrern Dieen wieders hohle. Ich habe teine biese Ausgaben felbit ges sehen, sondern keine diese Grefe nur; theils aus Bullend. Aufthrung, theils aus Bullend. Es sind folgende:

Kuhlmanni epistolam de arte magna sciendi s.

combinatoria. Leiben 1674, 12.

ria Ach. Kircheri. Leiben 1674, 8. icheint von bem vorigen noch verschieden ju feyn; bas gegen

3) Q. Kuhlmanni Kircheriana de arte magna sciendi I combinatoria. Leiben 1674, 8. mit bem vorigen einerlen ju fenn fcheinet.

4) Q. Kuhlmannt Responsorie de Sapientia infusa, Adamses, Solomonseaque circa Februsrium 1676. e Lubeca Romam scripta ad Ach, Kircherum.

5) Diefen und die vorigen Stiefe ließ er gu Lons bon 1681, 8. mit einigen Stüden vermehrt, wieder neu auflegen, um fich ben bein Könige von Frankreich bamit groß zu machen; da fie benn ben Titel erhiettert: Q: Kuhlmann, Kir-

chenisma de arto magna sciendi L combinistoria, admirabilibus quibusdam inventis Sapientia insusa. Salomonaesque-post septenția insusa. Salomonaesque-post septențialem publicationem orbe Europaea substrucțius amissa ad Lugaria douicum XIV. Regem Lilizerum. Frenz dauscum XIV. Regem Lilizerum. Frenz sass appar. libe, rar. S. 593. Aus welchen gehäusten. Ausgaben man benusch genung sebet, wie sept pas scientare Lob Kirchers. ben Kantasten muste gestigelt hasen.

#17. Epificiae Londinenies cutioficae. Reisterbam 1674, 12.

12. Londoner Schreiben an die Wiclesten, Wasdenfer, Husstein, Zwinglinner, Lutheraner, Calvinisten. Amsterdam 1680. Arnold sest sie in das Jahr 1686; da er doch damahls schon von Conston weg war.

13. Quinarius feiner Schleubersteine. Ams, feerdam 1680, 12.

14. Parifer Schreiben an Rothen, Fran Tannete von Shwinter, hen Franciscus Mees curius von Helmont, und Jungser Antoinets te Bourignon. Amsterdam 1680, 12. Das diese wirklich gebruckt worden, sagt er in den folgenden Lutetier: Schreiben selbst. Arnold gibt die Ausgabe, Amsterdam 1686, 8. an, welche, wenn sie richtig ist, eine neue Auslage seyn mußte.

15. Lutetier oder Parifer Schreihen. (An Breckling, Ge. Wende, Bathurft, und die Mags beima von Lindau.) London 1681, 12. S. havon

Seding. Merfw. Bach. Ch. 10. S. 1775 Fremtags apparat. S. 504.

16. Sinie gebentt stuer Sammlung einiger Meinen Auffahe, welche er zu London 1681, herr dus gezohen, und wovon der erste dem Lönige von Frankreich mie folgenden Werten zugeschrieben stull Salve, Ludduise RIV, Raw Lidigere salve. Es besinde sich darin ferner seinsbigen Brief an Kirchern de Säpientia intusa Ackanica, und die Schrist de Conversione Turcarum.

de magnalibus naturae vlumo acuto reservatit.
Genf 168, 8; Orford 1682, 8. Arusib gibt file.
die Suffer-Ausgabe bas Jahr 1680. an; allein damahls befand er fich noch nicht in Genf.

18. Quinarius lapidum aduerius Goliathum offinium tribuum, populorum, linguarum, inteliifimas antapologiae loso pro fuis feriptis fronti feriptorum fuorum osdinandus. Londos, 15684; 121

19. Arcanum microcofinicum. Paris 1681, : 6 baffen Baile gebenkt.

20. Confrantinopolitana de conversione Turmente, Romae nouve, s. Stampoldae, scripta, 1 Aug. 1678. et Londini Angliae sigillata, publicataque 1 Maji 1681. ad Mahomethem IV. simper. Turcicum. Adjunctae signt epistolae ad Agam Smirnensem, Patriarchamque Graecum. Sentont 1682, 8.

24. Mysterium: XXI. Septimenerum Rotherientstim, quod vera clauit ad Deniclem, Apotus S. ope spertum; Smysnes Matolias, mense 1982 4 678. Lundon 1982 4

Ch. 1682, 8.

Servati, ad adoptos magnaque orbis terrarum.

bets. 1880, 800 hander de federfits deter-

n 127 Christas mysticus, 1682, 8.

28. Portificure Beffegelung, als er von Pas wie Amferdam gum britten Mahl betreten # # #

29. lieptaglotta suorum operum junenflimm. Endon und Opford uden; 3. Sind fieden ehebem einzeln herausgegebene und zum Theil inns beite Bulbfied aber gugenbidpiften,; welche aber auch naher bezahhnet werben. Francisch Appun. S. 2002.

300 Tulimonin huanna. Ponben 1683, 82 31. Bein Außipfalteb, weicher von 1679 um Bis 1686. in folgenben Schafen heraus fam.

A. B. D. Funfzehn Gefange, Ofice Beie und Det, unt ay Seiten in B. G. Banngart. werte. Anger, B. so. G. 1772 34 fabe

and eine Modgabe diefes effeit Bheils feinet Mahpflimen, London 1679, iz. angeführet geftuben. Eine neuere erfahen unter beih Litel: ber Kühlpfalter ober bie funfzehn Ges impleedam 1884, 12. Baumg. Dall Bibl. 28. 8. 8. 295.

1685, 12. Baumg, merker Bucher, Th. rd.

D. Rublitamus wefentliche Kablfpalter. Das Butter ber Bet. Amfirdam 1686, 12; entfalt bas fanfte und fechte Buch. S. Baums, merte. Gucher, Th. 10. 6.321.

Des Ruhlpfaker, britter Theil. Amfterdam, 1685, 123 melder bas flebente und achte Buch in fic faffel. S. Baumg. I c.

3d habe auch legendwo eine wintere, und wie et scheint, vermehrtere Ausgabe unter der Aufs schift: Hindert und funfzig Kuhlpfalmen, 1689, 12. angeführet schunden, wenn ans ders die Ichie oniche ein Brudfehler für Giff.
32. Historische Verhaaf van D. Kachmann le-

stindige Hoofigetligen. Umsterdain 1685, 85; scheint and anter dem Tiete: Historisthe Erglisteng bon feinen zi lebenden Haiptzeugen heet aus gun. Diese Hauptzeugen ober Propherin sind zu sten. Dasseben, Schwindet, Damanton, Hilgrafe, Beressord, Blesser, Lannefen, Magdallene, Wenrwortin, Veiller, Ihsturien, Hostein, Gertrad, Sara Curtis, Andre Seers, Mary Beatman, Rollenin, Stifebeth, Esther

und Anglienng; rogn malden Hanfasten und Kanstaftinnen bie meisten sehr unbekanne find, mid vier je im Jahre. 1685 wohl noch schwerlich für ihn wurden gezeuget haben.

33. Runde Erklarung vor ben Augen Jebo; vens an Brecklingen. Amfterbam 1686, 8:

34. Biberlegte Brecklingsworte. Amfterdam 1686, 8.

35. Almaracter Schlootischer (b. i. Acterstoos tifcher) Rühlpfalm. Amsterdam 1647, 8.

36. Krieg und Sieg bes emigen Wortes

37. Ausgang aus Babel und Eingang su Bottes

... 38 Befeler Lublpfaim, s.s...

39. Gottliche Offenbarung ses 4 1688.

40. Zwen erklarte Benkinische Rublinbet, von her Bereinigung des Luther und Calvinnschums an S. Churf Durchl zu Brandenburg. Amfters dam, 1688, 8. Armold und Walch in Bibl-theol. Th. 2. S. 91. geben eine Ausgabe von 1686 an, welche aber wehl ein Irthum ist; indem er erst im August 1687 nach Berlin kam.

41. Berlinische und Amsterdamische Kubliss hal. Amsterdam 1688. 9 Bog. in Fok vermuche lich nur eine mit dem Amsterdamer Judel vermeher te Ausgabe des narigen. S. davon Unish Rachr. 1705. S. 405.

42. Der Kuhl & Salomo, von weichem bas vorige ein Stud seyn foli. Weiter ift mir niches davon bekannt.

## 55. Peinrich Khunrath 7, ein Theosoph und Bolbfoch.

die Machrichten von hem Leben biefes Men fiben find febe felten, unvollftanbig und fparfam, ver muthich weil er nicht fo vieles Geraufch machte, als ber vorige, fondern im Stillen über feine Grif fen brutete; inbeffen jeigen bod feine Schriften, und befonders fein ibernchtigtes i Amphitheatrum Sapientiz zternz, daß fein Ropf fich nicht in vieldeffern Umftanben befand. Er war aus Leipzig gebettig, und da Arnold und andere ihn auch Eunrab und Conrab foreiben. fo fceint er aus ber bes fannten gamilie biefes Rahmens zu fenn, aus wels der Friedrich Cunrad als Raufmann und Roches bert 1692 ftarb, beffen Gobn Gottfried 1712 Cas techet an ber Detereffirde warb. Dit dem unfris gen ju einer Zeit lebte Conrab Abunrath, ein Der

Arnold hat in seiner Airchens und Reger: Likes rie Th. 2, S. 11, sehr wenig von seinem Lebens besto weitläufiger aber ist er bop seinen Meinungen. Eben so furz ist Brucker in ber Hitt. Philos. Eh. 4, B. 1, S. 675, und noch fürzer C. W. Kastner im Medicinischen Gel. Leric. Ein wenig mehr hat Moller in Cimbria litter. Eh. 3, S. 440, und daraus Jöcher im Allgem. Gel. Leric. und Chauses vie' im Dictionn, listorique.

bicus, gleichfalls von Leipzig, welcher sich aber viele Jahre in Schlesmig, und Sollstein aufhielt, und stadt burch verschiedene chymische und historische Schriften bekaunt gemacht hat Dunder unfers heinrichs, ob er gleich in der Dentungsars sehr weit von ihm abgegangen zu son scheinet.

Unfer heinrich mar zu Leipzig 1560 gebohren, melches Sahr aus ber Umfdrift feines Bilbriffes in feinem Amphitifeatte ethellet, ton es feift, bal er 1602 gwen und biergig Jahr alt gewehn. Er war fo wie fein vermuchlicher Ornder Comias ber Medicin gewiemet, gerteit aber fehr frahe auf Die Chymie, indern er in einer feiner Ocheiften 149 felbft fagt, bag er bereite in einem Aller son 22 Stabren bie Chomit theoretifch und practifch gewier Ben habe, allein er habe erft im reifern Alter burch Beren und Arbeifen bott Gott ben Guitt bes tinten Schiedes betommen, burd welchen et bas Gute son bein Bofen und bull Wahte von bem Raffden und terfdielben gefernet. Wermuthlich getieth er baben ant Bent. Corn. Agrippa und Boracelfi Schrifted. welche benn in ber Rolge feine ganze Worftellungetrat Berichoben, bagegen os fcheiner, baf fein Bruber Conrad auf dem gebahnten Wege in ber Chymie und Debicin blieb.

Allem Ansehen nach ftubierte er die Medicin unffinglich in seiner Baterstadt; er muß sich aber

S. son diesem Conund Abumanth Mollern in Chibria bine. E. 439 und daraus Jöchern.

<sup>\*\*)</sup> In ber Gonfessione de Cheo, in ber Borrebe.

Sernach nach Bofel hegeben haben, wa er nermity zelft einer Schrift de Signatura rerum 1583 Daci ton march, und sich darauf der ausübenden Medt ein widmete. Die Voprede seines Bekentinsses bein universellen Chaps ist zu Magdeburg den Azten Jun. 1597 unterschrieben, daher er sich um dese Zeit daselbst ausgehalten haben muß. Allein, der Spydicus zu Hamberg D. Willbeim Moller sein Permander was, so penad er sich nach dieser Stadt, woser sich 1599 aushbiese. Allein er nuß hier seine Rechnung nicht gefunden haben, indem er sich nach Drechen wandta, wo er auchgestorben ist.

Arnold mollie in einem alten chymischen Milte. defunden haben, daß er Profesior zu Leipzig gewer fem, und verfilhrie baburch, Bruckern ju gleichem Appribum, welchen biefer noch baburch vermehrte, des er ibn gum ordentlichen Drofeffor ber Dedicin mede. Allein ich tang poerlaffig behaupten, bak minie Drofeffor bafelbit gewefen, indem die Bert michniffe ber grademifchen Lebrer biefer Stadt nichts man ihm miften. Heberhieß beligeich eine umftantliche handibriftliche Giefchichte ber medicinischen Betalige in Leipzig und ihrer Drofefforen, (vermuth: Mich pon Rolocarpus Gattlieb Schacher,) wo gleich: folls tein Khunrath vartommt. Ich waste auch mide in welche Zeit feine Professur fallen tonnig, the en von feiner Docter. Dromption an, wie es freines, von Leipzig abwesend war.

aben Arnold fe febr gewöhnlichen Ellichtigfeis

verurfacht worden. Diefer verfichert. Erubinins Boblfarth, ber Berausgeber bes Amphitheatis fage, er fen fruhzeitig geftorben, und fest in Die rentheff bagu, nehmlich im 42ten Jahre feines 21h ters. Diefes lettere fagt nun Bolfarth teines Beges, fondern nur, bas er fruhjeitta geftorben fen, immatura morte preventus. "Mer Arnold las auf bem Bilbniffe Rhungaths, welches gleich auf bem Litelblatte folget : Effigles Henrich Khunrath Lipsensts, Theolophia umatoris fidelis, & Medicinæ utriusque Doctoris: anno a IHSVH Christo, servatore nostro, nato, MDCII, Rtatis fuz XLIT, verbard bas hurtig mit bem frahe zeitigen Tode und tieß thn folglich fcon 1602 flets Ben. Satte er nur ein wenig weiter geblautet, fo murde er des Churfarftiich Gachischen Confifte rial Gecretare Johann Geuf Lobgebicht auf unt fern Rhunrath gefunden haben, welches alt ich als einen noch lebenben gerichtet ift, und bie Unt terforift hat: Id. Mart. ann. 1604 Dresdae. fann alfo nicht früher, als zwifchen 1604 unb 1606 geftorben fenn, baber Witte immer noch beu vors auglichften Glauben verbient, welcher ihn gu Dedi den ben gren Sept. 1605 im 45ten Jahre feines Alters fterben laft. Bwar heißt es auf bem Gielt der britten, vermehrten Ausgabe feines philofopale ichen Arbanves von 1615, baß fle in Werleguit Des Mucroris gedruckt fey; allein es ift biefes ent weber eine von ben gewohnlichen hermetifchen Binbe beuteleven, ober es ift von bem Urheber ber vorgte gebenen Bermehrungen m berfteben.

... Bas far ein verfobereirer und berenater Robf be mar, erheller um beften aus felnent Amphithel efto Septentiae actornae folius verae Christiano-Kabbalistico, divino-magico, nec non physico-Thymico, tertriuno catholico, feinem wichtigften, aber auch abenteuerlichften Buche, welches ein furs ger Begriff bes gangen mofafich ehriftlichen ober Welmehr tabbaffitiden Pantheismus ift, und baber duch ben allen Darren biefer Art in einem vorglich Sichen Anfeben febet. Et fchrieb es erft in beutscher Drache, in weicher es auch 1602 gebrucke fenn foll, wollte 25 aber hernach vollftanbiger ansarbeis fen; allein, ba ber Tob ton fibereifte, fo vermachte er Cent Dabiere auf feinem Tobbette bem oben fcon zenannten Erasmus Woffaeth ju Wernigerobe, Ber benit bus wichtige Wert vollendete, und es 1609 in Latefifder Opracht heraus gab. Ochon bie Bufcheife vertant ben tranten Ropf bes Berfaffers, benn bas Buch ift jugefchrieben: I. Aeterno, invill-Billi, Solf lipienti, omnium optimo, infinito & emnisofenti lehovah Elonim Zebaoth, Deo Deorum, enti entium, unitrino, --- Domino se Patrone suo Cathorico, benignishmo, sideliter timendo, unice amando, humillimeque adoraride . & in omnem acternitatem devotione debit (debita) merito leudando; II. Toti coeleftis exercitus spiritualis militiae praepotenti, reverenter habendae. Flammeis nimirum lehovae ministris. divinitus mihi concessis, officioque suo & didactico & tutelari ultro adiffentibus; II. Proximo-fuo -- fideli cuivis, cumprimis diligendel;

IV. Sibimet ipfig forvo se organo Dai .- feculo pro modulo Donosum a Domino liberalissime concreditorum; V. Toti St. Biblicgs Scripturge, utili ad docendum, ad arguendum, --- VI. Na turae mirificee, ministres Elohim in mundo universo (ejusque filio, Magnesia Philosophorum indigitato, nunquam odioses. Numini se Lumini suspiciendo; depique VII. Scientiis & Artibus fingulis per ques de Deo gratissime in orbe ter rarum iparfa est fama; praefertipa yero fublimice gibus ac fecretioribus, quaeque lonis, omnis probantis adminicule spagyrice peraguatur u. f. f. Denn ber Unfinn gebet noch etilche Bildriet fort, und Schließt sich endlich fo: Anno Maschisch june promissionem divinem missi M.D.C IV. Halleln jah! Hallelu-jah! Hallelu-jah! phy Diabolo! Terque quaterque phy calumniatori cuivies, mulle excepto! Ichovae unitrino fit hates honor & gloria, Amen!

Dann folget auf einem besundern Begen die ganze kabbalistischer theosophische Weicheit, in einer Tabelle, welche von der Erkennmis Gwies, seiner selbst und der größern Welt ausgehet, und sich mit der christlichen Kabbala, der göntlichen Magie und der Aldomite endiget, welche ihm die einzige und höchste Weichett sind, zu welcher dieses sein Werkden Weg zeigen soll, worauf sich auch diese Tabellemit einem phy diabolo! iterum atque iterum phy calumnistori cuivis u. f. f. schließe.

Das Bert felbft ift in zwen hampteilegetheis let, wovon ber erfte und ftartfie ben Litel Prologue

figene, und aus einer vöhreicherunfcheit leben fehung sowohl der Sprücke Galonio; als bes Bud ches der Beischeit besteher; boch so, daß der Bud soffer and beschen 363 Werfe gekonninen und fie nach willenfpelicher Dobbung untereinanden geworfen hatt bamit ber Schüler der Wolshoid jeden Lag im Jahr ve einen Wers zu erwägen habe; inden der abent weberiche Wann die ganze kabinflischer, magliche und alchymistische Welcheit in den Sprücken Saus mo und dem Buch der Welsheit in den Sprücken Sausk und daraus herletet. In dem zwiegten haben werden nun diese 365 Sprücke in einem abend wertschen verwoerenen Schle erkläre und durch view von so abenwertiche Kupfer erkläre in d

Da Die Enerathfelung: best bunteln : trapffice Styles biefest und aller abhitchen Fichtaften wich jeberthauns Sathe ift, fo nahm fap ber betannie Johanur Mend, auch ein Eingeweihrter ber, thebiet phifchen Beisheit, obgleich noch einer ber beldfett benften; Die Dabe, ben Inhalt in einem Briefe an einen Ungenannten herand ju giebeng ba ibale benit fichet, bag alles wieber auf ben verthriftitche wn. Pantheismus binaus lauft. Der Grund ift : Sottesfurcht, ohne welche an feiter Weisheit gu Denten tit, ptefe Beishelt begreift breb Gegenftande ober Licher, Giore, bem Denfchen unb bie Ratick welches Licht breufach und boch nun eine ift. Ben's einer biefes lacht in affen Abrueen und torpenlichen Welchöpfen lenchren fiehes und verfieher, so ift . ein Magus und feine Runft beifer bie Magied Diabet er bieles Licht te ben Gelfett, unb unficht

haven Befen, mit kapm fie zu. feinenalbstichten ich hirauchen, fo heißt er kin Kabbalist und seine Aunst bie Kabbala: Das höchste licht ist die Theologie, biefe ist der heilige Geist seibt, der unmittelbar mit bend Theologo redet und ihm alle Heimlichkeiten und kunstige Dinge offenharet. Die Alchamie ist mur ein Theil der Magie und seht diese voraus. Das ist num die ganze herrliche Welsheit, welche durch wier eben so abenteuerliche Kupser auf ganzen Magen erläntert werden soll.

Der fritte Campubeil bestahet wieder aus vien eben so feltsamen Aupferstichen mit ihrer Erklärung, worauf ein Kpilogus mit einer eigenen Figur den Beschluß macht. Alles ist in dem dunkeisten vers wortensten Style, der unmittelbar an den Unsinn gedagt, eingekleidet, und mit den plumpesten Schmad hungen auf alle Micht: Pantheisten und Richt "Cheek spehen, d. i. auf alle vernünftige Menschen, durcht würzt.

Diefes Unfinnes wegen ift er benn van allen Schwarmern und Schwarmerfreunden bon je hen für eines ber geößten Behrer ihrer Zunft. gehaltem worden. Daß Frid. Breckling, Quir. Auhlmanm und andere ahnliche Fautasten ihn mir Lobeserhes bungen überschüten, läßt sich schon ohne dieß erwark ten; daß auch Joh. Aund und Arnold ihn für einem göttlich erleuchesten Mann batten, läßt sich auch leicht begreifen, indem der lette ein erklarter Freund und Verfechter aller Fannsten, der erfte aber eine bekannter Mystisker und Theosoph ist; aber daß so gar Joh. Bal. Andres ihm noch eine vorgügliche

Belffeld jutranete, tonnte eher befremben. Int beffen ift gewiß, bag biefer fauft verbiente Dann weniastens eine Zeitlang mit ben theosophischen Schwarmern lief, und immer noch eine geheime Meigung für fie bebielt, fo febr er auch von threm Unfug in der Rolge überzeugt ward. Es ift nichts leichter, als ben biefer Art Menfchen ben Ruf einer Soben Beisheit und unmittelbaren Etleuchtung gu erlangen. Man nehme nur bas befannte theolog phische ober tabbaliftische System, ober wur einen einzelnen Theil baraus, werfe die Begriffe unter feinander, und kleibe alles in einen ratbiethaften Styl, in ungewöhnliche Tropen und abenteuerliche Bilder, fo wird man defto mehr begaffet und bewumbert werben, je mehr man die Runft verftehet, mit einem Schwall von Worten und Bildern nichts ober bod wenigftens Unfinn ju fagen. Das ift ber aus wohnliche Runftariff ber meiften theosophischen my Rilden und aldomiftifden Schriftfteller, und fo fehr er auch verbraucht ift, so thut er boch noch im: mer feine Wirtung.

Wie weiblich er nach Art aller pantheistischen Weisheitsframer zu schimpsen weiß, erhellet unter andern aus der Vorrede zu seiner Confession, wo ze heißt: "Sore du Lästermaut, spricht du, ich bin sein Enthusiuft, dieweil ich von Bissonibus und "Sesüchten, und sonderlichen jedoch gut gestslichen "Offenbarungen sage: so spreche ich mit Warheit, "du sezest ein udrrischer Fantast, der noch nicht wisse, oder aus Unbesonnenheit ihn nicht bedenkt, "was das Wörtlein eigentlich heißt, will geschweit

© 2 737282A

"gen, was Enthustaft recht fen - Mit beit, "ber du Enthustasmum unchriftlich versporteft." u. f. f.

Aus eben biefer Borrede erhellet auch, daß et mit feiner Theophraftischen Schwärmery Bideri fpruch gefunden, besonders unterden Aersten, und an einem andern Orte klagt er, "der Feind aller "Warheit hatre ihn mit hoffartigen, ehrendiebischen, "ichandlugnerischen Poeten hohen und particulat "Schulfachsen und Dennals: Herren-gepiagt."

Seine meisten Schriften betreffen die Alchymite und obsseich sein Styl hier nicht so rächselhaft und verworren ist, als ben vielen seiner Mitbrüber, so wird doch gewiß niemand aus ihnen ein Geheinm miß lernen, welches er selbit nicht wuste. Sie sind zahlreich, ob ich gleich nicht dafür stehen kann, daß sie inögesammt von ihm sind, weil ihm manche nach seinem Tode von andern Goldsubsern untergezichoben zu senn scheinen. Mir sind folgende bekannt geworden:

1. Theses doctorales de Signatura rerum. Basel, 1588, 4; seine Doctor Disputation, welche er seinem Verwandten, dem Syndicus zu Hamburg, D. Willh. Mollern zuschrieb.

2. Zebelis, Regis & sapientis Arabum vetustissimi, de interpretatione quorundam accidentium, tam internorum, quam externorum, sive eventuum inopinatorum, secundum Lunae motum, per 12 Zodiaci coelestis, sigma, Observationes accuratissimae Latino-Germanicae ex Bibl. Henrici Khuerath editae. Prag, 1592, nach anbern 1399; 4, ein abentenernichel Unfinn, von welchem in bem Den Catalogo von 16ffe eine neue Auflage von Bruntfurth aus verfprochen wurde.

- 3. Confesso de Chao Physico Chymicorum in quo catholice habitat Azoth. materia psima mundi, hoc est Mercurius sapis setum; ubi Magneliae (fubjecti foil. lapidis Phis Belophorum catholici) conditiones fideliter recen-Antur Ratur gemäße, aldhymische und rechts lehrende philosophische Confessio und Befenntnif bom Sphalifthen, b. i. Prismaterialifchen fathos Afthen ober allgemeinen, natürsichen Chaos ber Ratur gemaßen Aldomie und Aldomiften. Magbeburg, 1597, 1598, 1599, (vielleicht nur dine und eben biefelbe Ausgabe,) in 8; eb. baf 1603, 8; eb. baf. 1616, 8; Otrasburg, 1699, Y2; Franffurt, 1708, 8; und unter bem' Eitefo alchomisch philosophisches Befenntnig vom unis perfellen Chaos ber naturgemäßen Althomie neue von beutschen Sprachfehlern gefauberte Muflage, Leipzig 1786, 8.
- 4. Symbolum physico chemieum, de Chao physico chymicorum catholico --- aldimisches Symbolum vom allgemeinen breneinigen Chao. Magbeburg, (nach andern Sangu.) 1599, 84 scheint von dem vorigen nicht verschieden zu senn.
- 5. Magnelia catholica Philosophorum, b. f. höchfte Rothmentigfeit in Alchymia auch möge iche Ueberfommung angenstheinsiche Weisung und genugsame Erweisung fatholischer verborges der Magneliae. Wagteburg, 1599, 84 Leipzig,

- 1784, 8. Unter der Magnesia verstehet en ibe erste oder Ur: Materie, worans alle systematische Goldsche den Stein der Weisen zwiesen: wollen. Die große Brage ist nur, gibt es wirklich eine solche Ur: Materie, uls der Pantheisnus annimme? umd ist sie wirklich vorhanden, wie ist sie aus den groben Körpern heraus zu ziehen? und diese Frage hat Khuurash bey allem seinem kauderwässen Gweise aufgelöset, als irgend ein anderes Alchymist.
- 6. Wahrhaftiger Bericht vom philaspphischen Athanore, auch Brauch und Rus besselbigen. Magdeburg, 1503, 8; Hamburg, 1603, 8; britte vermehrte Ausgabe, Magdeburg 1615, 83 Leipzig, 1783 8. Ben dieset tenten Ausgabe hat der ungenannte Herausgeber ein Verzeichnis der sammtlichen Schriften Khuuraths vorgeseht, web des zwar ziemtich vollständig aber sehr verwowern ist.
- 7. Das oben beschriebene Amphitheatrum Sapientiae aeternae, in Fol. von weichem man, wenn den Bücherverzeichnissen zu trauen ist, sehr viele Ausgaben hat, von welchen folgende angesthetet werden: Prag, 1598; Wagdeburg, 1602; Hanau, 1604; Wagdeburg, 1606; Frankfurth, 1608, Leipzig, 1608; Lübeck, 1608, Wagder burg, 1698; Hanau, 1609; Hamburg, 1611; Hamburg, 1648; eb 1651; Hanau, 1653; Frankfurth, 1653; Hamburg, 1711. Allein Woller bemerkt schon, daß die meisten dieser Ausgaben Hungspinste sind. Der ersten deutschen Ausgabe

wen 1002, gebeutt Rhunrath in feiner Confeffick felbft', daher fie wohl richtig fenn muß. Bollte er es weitlaufiger Ehteinisch ausarbeiten', ließ auch icon mit bem Drude anfangen, ftars aber barüber, worauf Ergimus Bolfarth bas Berd zu Sanau, 1609 vellig heraus gab. Ausgabe, welche vielleicht bie einzige mahre ift? habe ich vor mir, und ba auf ben fruber geftocher sen Rapfern die Jahrzahl 1602 stehet, so kann bas ju bem Jerthume von einer in biefem Jahre etfichienenen Ansgabe Unlaß gegeben haben. "Dir Muchibe, Frankfurth, 1653 wird in Baumg! Dall, Bibl. Th. 7, G. 4FT f. beschrieben; alleite fie scheins-blos die Hanaussche Busgabe mit einem neuen Titelblatte ju fenn, welcher Betrug fowohb' vorher als nachher niehemahle mag fenn gespieles roorben. - Aus welchem mehrmahls verfuchten Runf griffe zugleich erhellet, baß bas Budy ben aller Geles famtets boch teinen Abgang gefunden bae, wohen benn auch wohl beffen große Galtenfielt Bifret. 3

8. Vein-& Thummim Cheftinno-Cabbalifica en Mucrotolmo & S. Seriptura Bibliati desumtal Magdeburg, 1607; nach bem Meg-Catalogo ann Meletit Richre.

9. Quaestiones tresperatiles, nee non fumme decessariae, sum curationem tum praecautionem evenae, sabidi; calculi, possegrae, gonagrae, chiragrae, & aliorum morbonim Fentareorum, concernentes, d. Far nothwebblige dien Fragen don der Curation des Griessbeins und Padagray lactinis und Padagray

gar, 8: In Ant. Spenngipte Indice an purget. Mahrie, 1667. & 485 merben einige Greifen angegefrichen merben fellen.

Magnum Ace IAH dicta; ben ber Ausgeste feinen Confel de Chao, Strasburg, 1699, 12.

Agreta externo & visibili, b. i. philosophorumque fersta externo & visibili, b. i. philosophische Erkärung von und über dem geheimen — Sind Erkärung von und über dem geheimen — Sind wind Flammenkeuer der uraken Magorung pher Weisen. Oppatour, 1608, 8; auch in dem Trino chymico kegundo, Otrasburg, 1700, 8, worin sich auch ein fürtrestiches Judicium eines erfahrnen Cahbalisten, (Jahaun Ands.), über die zier Figuren des großen Aumhitheatri D. Deutrhhungath besindet. Ingkeiden von wieder ausgelegt mit eben diesen Indicio, Leitzig, 1783, 8.

2. 12. Extrectes chymicorum queestionum.....

10 A3, Ann lucons in tonebrie, soff Pautschvore handen seyn. Der ungenannte Herausgeber der, Gefest Tractarus gisquot chemiei, Gesemen 1647, versprach eine lateinische Uebersehung davont henaus zu gehen. Das Lun lucent in tonebrie, welche fich in einen Sammtung vier alchunistischen Schriften, Judissen, IST besinder: soff davon verschieden fenn.

14. Trenberge Warnunge Bennahmung an alle Liebhaber der Parur gemäßen Alabimiae, trensmytetorine purin fin Robum Ricui These Abill 6.4 3 derem Mascing in Theore Anom. ed.
Residon, Th. 2, S. 232 gehinte in ohne Zweis, foldie theubergige Manusischwarmahnung wegen, der hubisthem Dandsriffe der betrügerlichen Arges Annisan er Genfession; dem Lehge von 1616 aus beydestigt werden.

15. Manuale & tractetus physico-medicus p

nech ungebruckt, nach bem Arnold.

16. Eine andere chymische Handschrift von ihm befand sich in ber Kirchen: Bibliotheck zu Gera, E. Tenzels curidse Bibl. 1704, S. 458 und Strubs introduct, in notit. rei litter. S. 192, von welcher ich boch nicht weiß, ob sie nicht in dem letzen Brande mit verlohren gegangen ist. Eine andere alchymische Handschrift, worin er die Runst lebret, den Stein der Weisen aus dem hahen liede Salomo zu versertigen, soll sich in der Universtätes Sibilioshet zu Jena befinden.

## 56. George Reichard, ein Aftere Prophet.

o pfeles Auffehen bieser Schwarmer zu seiner Zeit, besonders in einigen entfernten Gegenden machte, so wenig weiß man doch von seinem Lesben D. Er war aus der Meisnischen Bergstadt

<sup>\*)</sup> Arnold, bem es immer mehr um bie Jurtoflanjung bes ichmarmerifchen Unfinnes, ale um Geichichte und Srieff zu thun ift, fertiget fein geben

Aftenverg gebürig, und wie es ichemet, eint geinelsiner Burget. Allette, als bie eatfeelichen Deuppen 1631 in diefen Det einfellen, und denfelben pillne bitten, fo tam er nicht allein um alle feine Babe, Beigioett, Beth und Rinder, sondern er wurd auch gefangen mit weggeführer, und mußte einige Jahre im Exilio hetunt wandern \*).

Ohne Zweisel waren es Mangel und Roth, die ihn ben dieser Gelegenheit auf den Einfall bracke ten, einen Propheten abzugeben, wozu ihn das Beyspiel Paul Warners, eines berüchtigten Afters Propheten aus Bockendorf in Meissen, dessen Afters ben ich in einem der folgenden Theile gleichfalls ber schreiben werbe, und der sich durch seine Prophes zeihungen um diese Zeit ben allen Schwedisch i Gerschnnten Ehre und Brot erwarb, ausmuntern mocht te. Er hatte auch alle körperlichen Anlagen dazu, ein dicke schwermuthiges Blut, eine zügellose Eins dildungstraft, und ein reichtiches Maaß von Erns ditchen im Magen und Blahungen in den Gedars men; benn seine Vissonen singen sich allemahl mit einem lieblichen Geschwacke in seinem Munde, und

mit ein Baar Worten ab, um fich besto länger ben seinen Erscheinungen und Arophezeihungen auchnichten. Ein wenig mehr haben Moller in Cimbria litter. Eh. a. S. 690, woraus auch Jöcker gebichten bat; und Christ. Meisner in seiner Aachericht von der Bergstadt Altenberg S.411. Da ich aber noch mehrere seiner Oissonen vor mir habest als der vorige Versasser, so kann ich ein wenig vollständiger sepn.

<sup>&</sup>quot;) Er ergabit biefe Umfidnbe felbft in der Borrede - wor bem erften Theile feiner Biffonen.

mit Ginem ferrichen Gerfiche in feiner Dafe

Rachbem er einige Jahre herium geirret wach warb er um Sohannis 1635 \*\* ) burch Borfbrache einiger autherzigen Dersonen Schulmeifter gu Sees baufen, einem fleinen Dotfe in bem Rreisamte Leipzig, eine Meite von biefer Stade, nach Gileis burg ju. Ohne Zweifel hatte et fich borber bes Barnern eine Beit lang-aufgehalten, und bo bie fer fabe, wie gute prophetische Zatente in bem Daff ven verborgen lagen, fo betam er 1635 eine Of fenbahrung von Gott, in welchem ihm auferleget warb, ben Reichard an feine Statt auftreten in laffen, bem fandigen Bolte in Sachfen Gottes Bib fen weiter angutanbigen. Reitharb habe fich imat fehr geweigert, und fen bafür in eine fchwere Kranthek gefallen, von weicher er nicht eber wieber genefen. als bis er verfproden, bem herren ju gehorchen \*\*\* 1 Solde Grimaffen erforders ber Bobliftand ben et nem Propheren, und ba Reichard baburch feine görtliche Genbung bestätiget ju haben glaubte, fo fdritt er hurtig jum Berte. Er hatte feine erfte Erscheinung ben gosten Gept. 1625, und biefe mar noch fehr bescheiben, vermuchlich, weit fie nur bie Ginleitung ju ban folgenben fenn follte; inbeffen

\*\*\*) Warners Beschreib. etlicher Vissonen, E.35.
Aeichard fast von biesem Umstande nichts.

Darrebe vor bem erften Cheile feiner Vifionen.
Deben dafelbft. Ernenut zwar hier bas Jahr 1636; allein auf ben Umftanden erholletz baß es ein Druckfehler für 1635 ift. Denn feine erfte Offenbahrung hatte er als Schulmeifter zu Seehaufen ben 30ften Sent. 1635.

guett bach ber Schulmpifter undibeffen fleine Subb re überal hervor. Als er an bem gedachten Zage Dad Morgenianten verrichten mellte, und baif ben Atrabef fam, borete ereine fchone helle Stimmer welche bas Lied; Miein Gott in bet Bob fen Con fana. Er ward barüber flutig, ging aber boch in die Rirches allein da seine Fantafie schon verstimmt mar, fo fahe er bie gange Rirde erleuchtet, unb amen Driefter vor bem Altara fteben, und bas Abendmahl austheilen. Rady einiger Zeit vers fomand bas Geficht, und er verricheete fein gam sen, fabe aber mabrent beffelben einen alten Dond mit einem fürchterlichen Gefichte, ber jum Glud wher auch bald wieder verschwand. Diefe erfte Er Scheinung tounte bie Birfung einer erhibten gantes fie fenn; aber es mifchte fich gar bald vorfestichet Betrug mit barunter, wie aus feiner zwepten Bie Ron-nom gten Ogtober erhellet. Sier erfchien ibm in ber Racht ein fchoner heller lichter Stern, ber fic jur rechten Seite feines Bettes nieberließ, wor auf aus bem Stetne eine überaus fleine liebliche Beimme erichallete, welche ju ihm fager: "Rurchte which nicht bu Menfchenfind, ber Bert fer mit whir . vermundere bich nicht über biefe Erfcheinung ... bes Glanges ben bu febeft, benn ich bin ber Geift, "ber bich lehren foll, von der heiligen und hochges alobten Drepfaltigfeir ju bir gefendet, von welcher "gottlichen Dajeftat du bift vor dregen Jahren bas Ju verfehen und bestätiget worden, benn fie hat "Enft und Liebe, große Dinge burch bich auszurichs Lten. Der Kantagt antwortete, wenn ber Ruf

wie der Geili: Dreyfaleigetet tame, is wellte er fich geme ihren Dienste weihen, worauf der Geficseinis zwen vordern Finger in die Sohe hob, und ihm einen doppelten Sid siewer, daß er von der Dreyn faltigkeit komme, ihn auch im Ruhmen derseiben förmlich zum Propheten einweihete. Darauf hiete ihm der Geist eine lange Predigt, auf welche ich mich hier nicht einkassenkann, denn er ist so schange haft als ein Schulmeister, der sich durch Lesung ber Propheten und der Offenbarung Johannis bent Aopf mit verworrenen Begriffen angefüllet hat.

Es fcheint, daß er fich außer dem Prophezeihen auch mit andern Arten bes phofischen Aberglaubens abgegeben habe, benn ben 20ten Detbr. lief er fich von Wolfen von Lofer ju Reinharts gebrauchen, verborgene Bafferquellen aufgufuchen, und ber bie fer Gelegenfeit hatte er feine britte Bifton; bend ber Geift bes herrn erfchien ifm, und fagte thei wenn er wieber nach Seehaufen tame, fo follte d in die Rirche geben, und bie lette Pfofte am 38 suttritte aufbrechen, ba werbe er eine verwaftlofete gefegnete Softie finben, bie follte'er permabren, und Die Aufflarung diefes Rathfels ermarten. bie Boftie auch wirtlich, und fas feinem Pfarrer Baruber ben Terr, ber aber nichts aus ber Sade ni machen fdien. Gleich barauf hatte er eine gettiffe Dffenbahrung, worin er ben Glodenftrang gerreiffen fah, bie er auch feinem Pfarrer mittheilte, bet BR aber anfubr und fagte: "es ift ein gewaltig Thurs "wenn ein Glockenftrang gerreift." Da er nud fabe, daß er ben feinem Pfarrer mit feinen Phoe

shezeihunden wicht ankam, so hatere er Ad-in der Goige vor dem ungläubigen Weltmann, und very trauete ihm nichts mehr, troffete sich aber damit, daß beyde Offenbahrungen im folgenden Jahre in Erfüllung gegangen, da von den kaiferlichen Trups pen die Lirche geplandert, die Glockenstrange abger Physiten und die Hoftign verstreuet worden.

3d übergebe feine folgenden Bifionen, wo ber einfaltige Ochulmeifter überall hervor gudt, unb welche immer aus albernen Bilbern mit untermifche ten . Bugpredigten im biblifchen Style befteben. Bugleich enthalten fie Antundigungen gotelicher Strafen , und widriger Schidfale , bergleichen bag mable im brenfligiahrigen Rriege leicht zu prophes zeihen waren, zumahl wenn fie fo in allgemeinen Schwantenden Worten bahin geworfen werden, wie Die Dropheten biefer Zeit zu thun gewohnt find Meberdieß, brauchte er ben Runftgriff, ben er aus Einfalt felbst beutlich genug an ben Tag gibt \*), bes er feine Bifionen immer nicht eber in den Druck ach, als bis die Beit, ba fie erfullet werden follten, bereits vorüber war, und ba war es benn teine Sunft zu prophezeihen.

De seine Prophezeihungen auf diese Art unter leichezläubigen Personen seiner Gegend Aufsehen machten, so hielt er es für norhwendig, nach Art ber altern Propheten sich einen Diener anzunehe men, der seine Bissonen aus seinem Munde nier herschreiben sollte, weil es für einen Propheten zu unanständig war, sich selbst damit abzugeben. Er

:. ") In der Borrede por bem 4ten Eb. feiner Wifisnen;

wishte buffe ben Schulmeister nut Organstein vollt Grundis, Laurentium Matthat; einen nicht gesicht gerin Jantasten als er setost mair. Dieser legte and Pang zu propheitschen Abenteuern seine Stellen im Beandis nieder, hielt sich größteucheits ben Reichand ben auf, beitette für ihn Geld zusaminen, unter dem Borwande, den Druck seiner Offenbarungen dannte zu bestreiten, und vertrobeite sie darauf durch Stiebersachen, und bis nach Eurtand hinem Denne duß er seine Offenbarungen zu einem Wicht des Erwerbes machte, weil dach ein Arbeiter seines Lohus werth sey, gestehet er seicht \*\*).

Derbamahle über gang Demfchlanteverleritete Rrieg gab ihm. und andern gangaften biefer Mit Stoff genug an bie Sand, baid biefen bald itnet Bet mit ben Plagen bes Rrieges ju bebroben, und Da Damable faft beine Stabt bamitverfdjonet warb, fo tounten bergleichett Drophezeihungen, fo Towans Bend und unbestimmt fie auch babin geworfen wur . ben, leicht enfallet werben. Unfer Reicharb machte fich viel mit ben Stabten in Sachsen zu fchaffent befonbers mit Leipzig, Gilenburg, Bittenberg Dresben nif. f. : Den 27ten Jul. 1636 betam et weit Gott Befehl, nach Leipzig zu gehen, und bemt Rathe ju melben, bag bem herrn etele ber großen Blutfcanbe und Bureren, welche in ber Stabl gerieben werbe, indem die Soffart fo überhand nehme, daß gar fein Ginfehen fen. Der Rath bilt baber zu bren verschiebenen Dabien burch'

Durrebe wer dem aten Eprife.

<sup>)</sup> G. bie aufte Bifton im aten Sheile.

difentieben Abstre alle: übernfaßige Mesche Ben Miethen, und fie ben Uebereretem gat abnehmen Bugleich follie er ju bent Superinterfoenten geben , bağ er fleiffige Betftunden veranftatte, well dent die boben Cannter michte auerichten tonnten. Wie ber Rath ben Saittaften aufgennmmen, weiß ich nicht; allein ber bamahligt Gaperintenbent Mohann Sopfner, begegnete ihm glifnpflicher als Ar es nerbiente, Denta ob et gleich, falter feigeneit Merfiberung nach, mehrmable ver bem Confiberis verhöret worden, fo fcheint es doch, bag man tha nicht weiter beuftruhiget, fonbern ihm gebulbet. 2 ... Das machte benn ben Denfchen fumet beeiftet. fo baffer endlich auch die Welt bereden wollte. baff et Die Gabe Bunder ju than habe. : Gin Benfpfte danon, ift zu mertmarbig, ale baf ich es hier über arben tonnte, sumahi da barans handgreifich es bellet, daß er fein bloger verrückter Ramtaft. fonbern ein vorfeblicher Betrieger mar. 1626 Ben greif Mug. feitfte ber Geift bes heren tha nuch Wittens berg, wo er bem Dinifterio eine bie Stabt berreft fende Biffun schriftlich und munblich abergeben und Le. Er war bamahis icon Billens, feinen drifte Bichen Schnimeifterbienft ju Geehaufent mit einem hoffern au vertaufchen , und ba ein folder eben all Itofa erlediger war, fo wollte er fich auf dem Ruch wege ben einem gewiffen abeligen Gutteefiber ein Empfehlungsschreiben an die Kammisteathin me Pend, Pattonin von Apfa, auswirten, welches Mis er bamit nach Douch unter, er auch erhielt. Weges war, fam eine Schmine van Simmet, wei

Me gut iftit fpraid : "Bleib fteben, bu Denfchenkind, jund hofer will ich bir beigen foll, wende bich bur Leecheen Bunb, fo wirft bu mich, beinen Geift 3, febeit, wie ich bir bother elifchfenen bin. " es turg ju machen, benn Reithard und fein Geift And einer fo wortreith als bet andere, fo fabe et gerade vot fich ein Reuet', butch: welches er gehen mufte, fo febr et fich auch fitaubte; benn bet beilige Beift fchwebte vor ihm her in feinem hetrlichen Millis beffo weniger fchwistelervor Angit Blut, ale er Gindurch war. - Gleich barauf, fahle er zwen Turten fich in bet Luft hauen, bag bie Dellden hertim flogen, ein Bito voll Leidjen, und was er fouft inche alles fabe. Wan follte benten; affe folde Erftheinungen wurden ihn gening befchaff Met, und ihm nicht gete gefaffen haben, un fich ju benten: Ellefn ein Prophet fest fich baraber teiche Mnaus; benn indem er wieder ju bem Gbeimanne guellet ging, und ihm die neue Morbgefchichte efgafi fen wollte, flet ihm plitglich ein : wie, wenn bie nun ben guten Dienft ju Rofa nicht betameft, mas wieft bu benn ba mit beinem Beibe und Rinbern effen? Dioglich erfcien ihm fein Gelft wieber, und verfichette ihm nochmithis, bag bie heil. Dtepfall tinfeit ihn nicht verluffen wurde, ehe follten thin bie Steine ju Brote werben. Bamit er auch mich Mitger gweifeln burfe, thuifte er einen Stein pon bem Felbe nehmen, benfelben gerichneiben, und einen Biffen bavon effen. Gefagt, gethan; er nahm ben erften Stein, ben er fant, jog fein Deffer beraus, und fo balb er ben Stein halb

pon einander geschnitten hatte, verpandeste aufich in seiner Sand in Brot. Er ab einen Bism bavon, der ihn denn außerordentlich fürste, und ging mit dem übrigen zu seinem vorigen Edelmann zurück, der auch davon ab. Wie Reichard verst chert, so war dieser leichtgläubig genugs alles für bare Münze anzunehmen, und versprach, das Bunder, an höhere Orte zu berichten. Das Bahre schien woht zu sen, daß Reichard dem erhaltenen Empfehlungsschreiben nicht genug getrauet, und gaher den plumpen Streich erdachte, seinen Gien wer kräftiger für sich einzunehmen.

Sonderbur genug, daß er gelang, aber er gege lang unn einmahl, und er ward 1637 wirklich Schulmeister zu Rosa, im Amte Bitterseld im Churtreise \*). Da er diese Bewbesserungs seinen Zustandes blos seinen Bissonen zuschrieb, so ward er in benselben nun immer dreister. Frentich sand er daben Einfältige und Leichtgläubige genug, welche ihn begasseren und bewunderten, dergleichen es beg sonders in dem zojährigen Kriege, da die abweche selnden Begebenheiten die Gemüther ohnehin sin das Wunderbare stimmten, und die Orangsaleeines so sange aphaltenden Krieges eine allgemeine Schwermuth verdreiteten, natürlicher Weise mehr geben mußte, als zu andern Zeiten. Aber wahr ist es doch, daß er mit allen seinen Prophezeihans

Der verkappte Aletophilus in dem Sendichteis ben won unterschiedlichen neuen Propheten irs ret daber, wenn er S. 32. sowohl dieses Rosa, als. darvorige Serbaufen in das Friegenthum Anhald berietet.

gen in Sachfen wenig Auffehen machte, und weite ich ein paar bon ibm feluft genannte Dorfgeiftliche audnahme, fo weiß ich niemand, ber feine Erfcheis nungen für etwas anders als für Betrug, ober bochftens für bie Birfung einer verruckten Ginbile bungefraft gehalten hatte. Man war im drepfige jahrigen Rriege bes Prophezeihens fcon fo gewohnt. bag man es entweber bammer ober weit gefcheibter anfangen mufte, als Reichard, wenn man einen vorzüglichen Eindruck machen wollte. verrieth es biefer nur gar ju beutlich, bas feine Biffonen eine bloße Bettefen maren, benn er trug fie an bie benachbarten Orte gemeiniglich schriftlich berum, und zuweilen war man fo höflich, ihn mis einem Zehrgeibe abzuspeisen. Oft aber muß man thn auch nach Berdienst abgewiesen haben, baben benn bie unaufhörlichen Rlagen über bie Berach: tung feiner als. eines Lieblings ber Drepfaltigfeit, und eines ummittelbaren Bothen Gottes. Aber fels ten blieb es ben blogen Rlagen, fondern er brobet allen ben Deten fo mohl ale einzelnen Perfanen, welche lettere er boch niemals nennet, Gottes Omafg und Rade an, welche feine Genbung nicht annehe men, ober vielmehr ihm feine Biffonen nicht theger genug bezahlen wollten.

Mertwurdig find um deswillen bie 78te und gote Bifion, wo ber Geift Gotes ihn wegen ber Werachtung; melde er befondere in Leipzig, und Wittenberg finde, eben fo einfaleig und fomahhaft tröffet, als ein armer Schulmaifter ben andenn nur troften fann. Aus ber lebten erhellet zugleich,

daß bes ju ihm gefandte Geift auch grinfelige Borts fotele gang in bem Gefcmaitenines Dorffdulmeie fters maden fonnte. "Co fieheft bu, bu Mens afchentind, heißt es bafelbft, bu faft vermeint, sihrer fen etwa eine große Angahl, Die an Giottes Barnung fich fehren, und bich ale einen Buns \_bermenfchen in acht nehmen wurben, ber bu ihnen Lusraeliellet bift, bich zwar nicht vor einem groffen 4 Berrn gu halten, fonbern bag fie bich vor einen Bundet : Deuliten ertennen folten. Benn große g herren in bet Welt werben fallen, und find fcon (jum Theil) gefallen , fprach der Grift bes Bers gren. Drumb bifter tein großer Bert unter ihnen, ; fonbern ber niebrigfte und fleinfte, bon welchen Laottiofen Berachtern bu auch vor einen Ochuhhas Sher gehalten wirft. Ja fie geben auch fur, beine , Geffies Bort, welche auf bas Papier gefchrieben sweigben, möhl etwas anders baran zu tuffen ober Litt wifthent o'es wird benen fchwer werden, wit "ber ben Stachel ju leden! Denn fie verfolgen unicht bid, und auch micht midt, fonbeen bie hoche agelobte Dreyfaltigfeit, von melder ich ju bir ges ufande bin, Und ber Geft fprach zum anbern Mahle: O Wehel is Behe! benem mirbs abet agelingen, benn fie nehmen zwar bie Viliones and Lund kennen fle auch mit bem Munde Visiones, aber von ihnen werben fle gehalten als Pulliones. jo.i., unter ben Giffen muffen fie ihnen liegen, 4 und timmen ihnen nicht ins Berge a. f. f. Das mag mit both ein gelehrtet und wisiger Geift fein !

Noch mehr, in der rooten Visson offenbaret ihm ber Geift fogar; bie fieben großen Bunber, welche Gott ben 25ten Darg gethan habe; bein an biefem Tage fabe er bie Schopfung ber Beit bollenbet, ben Menfchen gefchaffen, Gobom unb Somorra gerftoret, bem Moah den Befehl gur Er: banung bet Arche gegeben, die biefer auch am 25 Dart vollendet, bie Sundfluth fommen laffen. und ben Engel Gabriel jur Jungfrau Maria ges fchicft, und an eben biefem Tage werbe er auch bie Belt wieber untergeben laffen. " In eben biefer Biffion gibt ihm der Geift, (benn ber mifcht gern bas hundertfte in bas taufendfte,) jugleich Borfdrift, mas für eine Diat er ju beobachten habe, wenn er beffen Anfunft an bem fußen Geruch und Gefchmad verspure. Er folle fich nehmlich an bem Tage aller bittern fauern und icharf gemurzten Speifen ents halten; benn weil er ein auserwähltes Ruftzena Gottes und ein Bunbermenfch fen, fo wolle Gort and etwas befonberes in feiner Speife und feinent Trante beobachtet wiffen. Rach mancherlen Umb fcmeifen tommt er wieder auf Sachsen, und ich wufte bennuhe tein Unglud, welches ber Geift dies fem Lande nicht androhete, blog weil es den Dar: ren nicht fur ben Bundermenichen halten wollte, får ben er fo gern mare angefeben gewefen.

Da er nun in feinem Baterlande bie gewänschie te Aufnahme nicht fanb, wenigstens hier tein folicher Munn von Ansehn anftreten wollte, ber fett nen Traumen ben gehörigen Rachbrud verithaffet batte, wie Warner an bem Superintenbenten gu

Stettin, Jacob Habricius fand, so beschloß er feinen Stab weiter ju feten. Berfchiebene Schrifts Reller behaupten, man habe ihn in Sachfen feines Dienftes entfeget und vertrieben. Berbient hatte er es; aber aus feinen Ochriften erhellet boch nicht, baß felbiges gefchehen fen, fondern vielmehr, baß er frenwillig gegangen, weil boch tein Prophet in feinem Baterlande etwas gelte, Denn in der 78ften Bifton vom 1oten Jan. 1637. befiehlet ihm fcon ber Seift, fich ein Banberbunblein ju machen, weil er hier feine bleibenbe Statte habe, und in ber 100ten vom 25sten Marz eben bieses Jahres werben die Bisionen über Gachsen beschloffen und verstegelt, weil er sich in ber Folge nach Rorben wenden folle. In der bald barauf gefchriebenen Borrebe vor dem erften Theile feiner Bifionen, fagt er zwar, bag er von bem Chur: Sachfen: Lanbe ganglich fen abgewiefen worden; allein aus dem Bufammenhange erhellet, bag foldes nur von bem Bes fcluffe feiner Bifionen über Sachfen zu verfteben ift, weil es an den in feinen tot Bifionen demfel - ben angebroheten Strafen genug habe, und er bemefelben weiter nichts anzumelden wiffe, baber er nunmehr an die großen Sanfee : Stadte gewiesen fen, und man ihn tunftig in Samburg zu erfragen Indeffen muß er fich boch wieder anders bes fonnen haben, wenigftens befand er fich noch im May 1639 in Rofa, ob ce gleich scheint, daß er Ach bald barauf nach Mieberfachsen begeben habe. Muguett. Pfeiffer \*) und Joh. Moller \*\*) verst

<sup>\*).</sup> Sitt Anti- Enthusiasmo S. 347.

dern, baf er fich wirkich nath Libed gewante, und hafelbst fo viel Gerausch gemacht habe, baß auch ber Prediger an ber bakgen Marien : Rirche, Jacob Stolterfoth, 1634 feine Confiderationem visionum hodiernarum wiber ibn, Warnern und'? Berm. von ber Sube heraus gegeben habe. ' lein es ift foldes ein fleiner Strethum in Unfehung des Sabred. 1634 machte Reichard noch nicht in Sadfen einiges Unffehen, fondern fing feine Bis' fionen erft 1635 an, und bie in bem erftern Jahre'. von Gtolterfothen herausgegebene Odrift ift ei: gentlich wider Feigenhauern, Brecklingen, Ras fem und andere gantaften gerichtet, welche damable um Lubed viel Gerausch machten. Da er bestwer gen von bem icon gebachten Jacob Sabricius ans' gegriffen ward, fo vertheibigte er fich in zwen in ber Rolge herausgegebenen Schriften, und in Dies fen befritt er benn unter andern and Warners und Reichards Offenbahrungen. Ans Caspar Beinrich Startens Lubectifchen Rirchen : Siftorie fcheinet benfrahe ju erhellen, baf er gar nicht nach Lubed getommen, wenigstens nicht vor 1643, nut welchem Jahre biefe Geschichte aufhoret, benn in dieser wird Reichards nur einmahl benlaufig ger dacht \*), und zwar nicht so wohl seiner als viele mehr feines Emiffarit und Apoftels Conr. Matthai, der mit beffen Beiffagungen 1638 unter bem ge: meinen Bolte vieles Auffehen erreget. Das meifte Geraufd machte biefer Matthaus mit feines Deifters Minnen in Eurfand, wovon man einen eige

<sup>°)</sup> G. 845.

pen aussührlich wohnhaften Berintshat, welche sch ben Jacob Stolleuschaften Repetitioni controuncfine do Visionidus. Abbet. 1649: besinder, und melches arg gewesen senn muß, weil der damahlige Rossor zu Repal Pet. Liben in einer nigenen Rede ein Examon Vitionum Ge. Koichardi. Dorpt, 1647, anstellte.

Ich kann baber nicht einmat mit Gemisheig sagen, ob er wirklich von Rosa wegegegengen ist, noch wo er sich, wenn solches ja geschehen, harung gerieben hat, oder wenn und wo er gestorven ist. Wermuthlich blieb er arm und verachter, wie vorzher, und da keine seiner Prophezeisungen einwessen wolke, und der darauf erfolgte Wessphälische Buieg den alle süsen Träume Reichards und seiner Zunspgenossen, von dem nahe bevorstehenden Ende des. Pabsithums, von dem Untergange des Sauses Des sterreich, von dem tausendichrigen Neiche u. E.f. zu. Schanden machte, so wurden sie vergessen und nies mand dachte weiter an sie.

Bon ben Schriften biefes Fantafien find mir bekannt:

- 1. Erster bis vienter Theil stlicher sehr nache denklichen Bissonen und Offenbarungen, welche von 1637 — bis 1639 zu Saffe in 4. gedruckt, auch zum Theil zu Berlin und Halle wieder nach gedruckt sind. Diese vier Theile, welche zusammen 100 Vissonen enthalten, habe ich ben dieser Mache richt vorzüglich genüht.
  - 3. Fünfter Theil, etlicher mahnhaftiger, mund berticher und fehr hoher nachdenklicher Bifionen,

ober Englischer Gesichter und Sottlicher Offene barungen, Alndere Stition, gebruckt zu Wars nungsburg in Deutschland bey Christian Suts freund. 1646, 4.

- 3. Sechster Theil barinn viele Miffwen an die Danen und Schweben, Cuch und Keffand und an die Hanser Städte enthals
- 5. Eine wahrhafte Biffon ober Geficht, bas if., Zacn und Gnabenfpiegel Gottes. 1638, 43
- 6. Ein mahrhaftiges Gesicht und wunderliche Geschicht, welches wir Ge. Reicharten den Teten Aug. 2637 am Firmament ist fürgestellte worden. 1638, I Bog. in 4.
- 7. Zwed wahrhaftige Bistones, Gesichten und Offenbarungen über ehlichs surnehmen Handels und Ansecstädte, fürnehmlich aber über die Stadt Bremen, Lübeck, Hamburg, Rostock, Lüneburg, Braunschweig, Wagdeburg u. s. f. Dalle 1638, 4; pbenb. 1639, 4.
- 8. Eine schope Biston und göttliche Offend harung von der rechten Prufung der guten und kolen Geister. 1639, I Bog. in 4.
- g. Diefes wird genannt der Engel & Sieg, wider biejenigen, welche die englischen Gesichter oder Geiffer (ungeprüft und ungelesen) verwersen wollen. 1639, ein halber Bogen elende Reime in 4.

## 57. Madame Gunon, eine Quietistinn \*).

Zuietisten sind mustische Schwärmer, welche bas Wefen der Religion und bie höchfte Gluckles ligfeit in eine vollige Ginkehr in fich felbft, und bochfte Rube bes Gemuthes fegen. Die Gache felbst ist sehr alt, und so alt als die Mostif, Thes: forbie und ber Deu: Platonifche Pantheismus feibft. Der Nahme ward aber erft in der leuten Salfte bes vorigen Sahrhunderses gangbar, da Michael Molinos, ber befannte Spanische Doffiter, vors guglich auf biefe hochfte Rube des Gemuthes brang, ba benn fein Geaner, ber Sefuit Baul Scaneri, ben-Mahmen ausbrachte. Molinos ward in Rom tur ewigen Gefangenschaft verurtheilet, worin er 1696 Allein seine Schwarmeren ftarb nicht mit thm, fondern ward durch unsere Supon und ihre Unhånger erft recht verbreitet.

Die vollkändigste Nachricht von ihrem Leben rührert von ihr felbst her, und kam unter dem Litel, la Vie de Madame I. M. B. de la Moché Guion, eerite pat elle-meme, ju Edla, (vielniehr Amsterdam, ben Westein), nach ihrem Tode, 1720, itd der Bönden in gr. 12 beraus, ist aber, west ihrer benden Tochter, die Berzoginn von Sully und Nad. de Sardieres, jur Ehre der Kamilie, den größten Theilder Austage auffausen ließen, selten. Judessen hat man eine deutsche lebersehung davon, Frankfurt und Leipzig, 1727, 8. Aus diesem Leben haben alle neuere Schriftseller, welche ihrer gedenken, gea schöpft, und die folgende Nachricht ist gleichsalls ein Auszug daraus.

Johanna Maria Bousieres de la Mothe Bupon war ben Igten April 1648 gebobren. Ber ber fle noch ein anderer Werfaffer ibres Lebens fagt. wo foldes gefchehen, noch wer ihr Bater gewesen. Allein ans andern Quellen weißich, daß Montary gis ihr Geburtsort war, und bag ihr Bater ein ansehnliches Bermogen befaß und zu einer vorneh men abeligen gamilie gehorte. Gie verfichert baß ihre benben Aeltern, befonders aber ihr Bater, febr andachtig gewefen, und bag bie grommigteis in three Kamilie fo erblich gewefen, daß fast, jedes Glieb berfethen einen Beiligen abgegeben habe. Das ware benn für die unfrige ichen Beweiting grund genug gewesen, ein fo beiliges Blut nich ausarten zu laffen. Allein es fand fich in den Unw ftanben ihrer Geburt, und in ihrem gangen Rorperbaue noch eine wirtfamere Urfache, fie gur Beie ligen ju ftimmen.

Sie kam einen Monath zu früh zur Welt, und war die ersten Tage nach ihrer Geburt so schwadt; daß man sie auch geraume Zeit für todt hielt, baher fie auch nicht eher, als den 24ten May getauste werden konnte. Gleich darauf entdeckte man ein großes Geschwür auf ihrem Rücken, und als dieses geheilet war, bekam sie krebsartige Schäden an ihren Schenkeln. Alles das verrieth verdordene. Säste, baher es dennkein Bunder war, daß nacht mahls auch Verstand und Einbildungskraft Theil an dem schwachen Baue ihres Körpers nahmen.

Ale fie britthalb Jahr alt war,, thaten thre Aeltern fie ju ben Urfelinerinnen, nahmen fie aber

wird, Einiger gett wieber ju fich. Allein ibre Drute ber lieber fie nicht, baber fie fremben Derfonen aberlaffen blieb, die fie gleichfalls vernachtaffigteri, und: Urfache wurden , daß fle ben ihrer Lebhaftine Beir manden gefährlichen gall that. Mis fie viet Mahr alt war, warb bie Bergegin von Montbafon Rebeiffinn ber Benebletiner Ronnen , (vermuthlich pu Montargis), weiche die junge Bouvieres zu fich nahm, und fie febr liebee. Diefe war inbeffen unauthorlich franklich, und mehrmahls gefährlich Indessen aufferten fich ben ihr schon fehr frühe fleine Anfalle ihrer tunftigen Schwarmeren. Ein Traum, ben fle von ber Solle hatte, fcbredte Be fo, daß fie auch, three Kindhelt ungeachtet, bas Abenbenahl verlangte. Da man biefes in ber Romifchen Rirche auch Rindern reicht) fo trug man . te in ben Beideftubl , und nach ber Communion empfand fie einen folden. Gifer ben Ach, baf fe duch bie Ronnen inftanbig bath, the ben Martyrers. ab anzuthun. Diefe, Die fich eine Luft mit ihr machen wollten, ließen fie wiederfnien, und Bellten Ach, als wollten fie ihr ben Kapf abschlagen. toin taum fahe fie ben blogen Birfchfanger, als fle auffprang, und fagte, daß fie ohne Erlanbnif ihres Baters nicht fterben burfte. Die Monnen gogen fie barauf mit ihrer Feigheit auf, welches fie benn fo fdwermuthig machte, bag nichts im Stanbe war, fie au troften.

Ihre beständigen Krantheiten machten, daß man fie aus bem Rlofter nahm, allein da ihre Brutter ben Gohn mehr liebte, als die Tochtet,

fa blieb:fte bent. Befinde überlaffen. Der:Betan war verninfeiger, und ba er bie fiblen Solgengines fo nachidhigen. Erziehung werher fabe, fo that en feine Tutheer, als fie fieben Jahr alt mar, mieben in ben Urfelinerinnen, wo.ihre benben Stieffdwer fern, die eine von ihrem Bater, und bie anders son ihrer Mutter, bereits als Monnen eingekleiben waren, deren eine fich ihre Engiehung besonders angelegen fenn tieß. Das Jahr barauf hielt fich big Ronigian von England eine Zeitlang in bem Daufe ihres Baters auf, und fand an ben Ginfah ben und bem Bige ber tleinen Schoarmerinn fo vielen Giefallen, baf fie felbige auch jufich gu nebe men befchloß, welches aber for Bater nicht gugeben wollte. Da ihre Schwester in bem Kloster viel auf Andacht hielt, fo ward fie gar bald babon aus geftedt, fo baß fie auch faglich viele Beit mit Bes ten in ben Rieche jubruchte. Am Eribe bes Gare sens befant fich eine bem Rinte Jefus gewidmets. Rapelle, welche bie unfrige alle Morgen befinchte: and, um fich gu faftepen, de Beabfflick binter bent Refus Dilbe verftectte. Mer biefes verbienfilichen Bertes inngeachtet, mare fie boch bennahe in einem: Rivet erflict, in weiches fie and Unverfichtigtrie fiet, wenn nicht ein Bret, welches jugleich nittige fiel, fie getragen und erhalten batte. And ibet Gofundhete warb baburch nicht boffer, und invneum son Jages ihres Mitter befann fie ein fo bofriges Blutauswerfen, bag man auch an ihrem Lebete gweifelm. Os gur es unn mich ihre accerliche Dileffdmafter odinit the meinte, fo febr bafte bis

embete fie, welches benn ihren Bater beibeg, fie, bat fie fast zehn Jahr alt war, wieder zu sich zu nehmen. Buld durauf nahm die Borgesetze eines Dominicaner Alosters sie zu sich, da sie benn die withen Blattern betam. Da die Ronnen eine große Furcht vor dieser Arankfeit hatten, so ward sie von jedermann verlassen und brachte dren Wochen in ihrem Zimmer ohne alle menschiche Gesellschaft zu, außer daß ihr eine Auswärterin alle Tage ihre Speise brachte. In dieser Einsamkeit gerieth sie Koer die Bibel, welche sie mit großer. Begierde durchlas, und bey ihrem guten Gedächnisse sast eine Weiches fie den nach ihrer Ges medung nur noch andächtiger machte.

Indeffen blieb sie nur ache Monate ben des Bominicanerinnen, indem ihre Aeltern sie wieder zu sich nahmen. Ihre Mutter schien jest ein was nig mehr Reigung für sie zu bekommen, zog ihr aber both innner den Sohn vor, welches ihr denw manche kleine Krünkungen verursachte, zumahl du sie auch eine harre Ausseherinn hatte, welche sie aft mit Schlägen mishandelte, wodurch denn ihr sont sanfter Charakter einen Anstrich von Birrerkeis und Widerwillen bekann. Im eitsten Jahre ihres Aktevs ihat man sie wieder auf einige Zuit zu den bertichen Stiesschwester ihre erste öfterliche Commung von hiele, und darauf wieder zu ihren Aeltern zus und kehrte.

Da fie nun immermehr beran muche, und bas bie fichter mich, ein in: ihren Mier, gewährlich weit, auch ihre Bilvung fich ju ihrem Wertheil aus gelchnete, fo fing ihre Mutter an, ein wenig mehr Borgfalt für fie zu hegen, fie putte fie, und nahm fie mit in Gefellschaften. Sie machte balb Eine bruck, and es hieften mehrere um fie an; allein ba fie noch nicht zwölf Jahr alt war, so wies ihr Bap ver alle Anteage biefer Art von ber Sand.

"Da ihr Mervenban überaus reigbur und ihre Ginbfibungefraft von Ratur lebhaft, und leicht ju erhigen war, fo bing es blos von ben Umftanben ab, welche Stimmung fie annehmen follte. ereignete fich einer, ben ihren fruhen Bang gur Unt bacht wieber in ihr ermedte. 36r Bater batte einen Meffen, ber in bem Geruche ber Beiligfeit ftanb , und be Toifft biet, bogleich fein Leben in ben Diffione: Berichten :unter bem Rahmen be Chameffon befchrieben ift. Er war ein Orbens goiftlither, (vermuthlich ein Jefuit,) ging eben bas mals mit dem Brifchof von Beliopolis als Miffionas rigis nach Cochinchina, und ba er burch Monter gis mußte, fo befuchte er ihren Bater. Die jung ge Bouvieres war eben fpapieren gegangen, und els fie wieder nach Saufe tam, war ber Frembe fiben wieber fort; aber bas, mas man ihr von feiner Beiligfeit erzählte, machte einen fo pionie den und tiefen Ginbrud auf fie, daß fie bor Gram wergeben wollte. Sie brachte ben gangen Abrigen Lag und die folgende Macht mit Weinen gu, ftank den-folgenden Morgen in aller Fruhe auf, und ging ju ihrem Beichevater, bath, fie auch jur Defe ligen su madien, and lease that eine allgenrine.

Belifiterate Wort biefer Beit an hing De biog bom Wrome über ihre Sunben nach, weinte gange Car me, that nichts ale bethen, lefen, faften und Ale imsfen geben, und nahm baben fo ab, bag fie fich aucht mehr abntich fabe. Bum Unglud gerieth att. buben auf Die Schriften bes heitigen Frans ciscus von Sales, und auf bas leben ber gran wan Chantal, wedurch thre Ginbilbungstraft noch. mehr purtittet wurde,, fo, bag fie auch ben Damen Sefus mit großen Buchftaben auf ein Papier fdeith. und bemielben mit Bandern und Dabein auf bie blofe Sant ber linten Beite befeftigte, weil fie ibn nicht, wie die Rrau von Chantal, mit einem glubent bon Gifen auf ihr Gery brennen tonnte. fer Beit an implite fie fichledterbings eine Tonne wer: ben, ob fie gleich noch nicht zwelf Jahr ale war, and da sie einmaht die den heil. Franciscus wort Sales verliebt war , fo wollte fie auch in feinen unbern Orben. als ben von ber Wifterlich treten, baber fie oft in bas Rlofter ging, unb fotobl bie Stonnen, als thee Watter unaufhörlich barum any Ang. Boll fir Bater abwefend wat , fo verröftete man fie auf beffen Ruddunft; allein ihre Sibe was pagroß; baß:sie auch die Hand ihrer Weutter nacht madite, und in bereit Rahmen bie Supertrein Schriftlich baib., fie einzulleiben. Allein biefeinmeit mben Beng, und wied fie ub. Ihr Baner ward mach feiner Rinteunft gefährlich trant, und ba auch ifen Minter eift port viner Rrantheit genefen wit, fo lag bie gange Barrung ifres Barern auf fle, vorüber Die bur Ktofterbied Jin lang mie ben Ger

denfen verfer, Mofte darauf bekam fie felbst ein deppeites hemichtiges Fieher, wegnit sie fich ache Pronache vlouten abute bober empos von ihrer Ung dacht du berbengs.

Aber bar Agusel frielte ihr halb einen, von leis nen gewöhnlichen hamifchen Streichen, ber ihr bas Siefter undibie Indache febr bald aus den Gebanten Ungefor ein Jahr berauf gingen ihre Antern guf bad Bond, und nahmen einen jungen Ebelmann, ber mit ihnen vermanbt may, mit fich, Bielen mon gentlich in amlere uene Boilide verliepe und hatte fie gernageheurgibes; meil aber die Die Mauletiouenin leichen Loffen fother if erhalten fiugfe mullte per Mater nichte bonon Beneit . . iupellen woches doch der junge Wenfch auch auf fie Eindezie gemacht haben, bent er mar ein graffen Berehrer ber heil. Jungfrau, ober ftellte fich menigftens nich an fenn, bethete baber alle Tage ihr Officium, unb nahm das junge Mabchen dadurch, fa ein. baß fie mit ihm beiber, und ihm Beit bagit ih ge winnen, ihr eigenes inneres Geboth bes Bergens vernachläßigte. Sie war boch baben fo offenherzig, haß fie ihren Beichmater baben ju Rathe jog, und ihn fragte, ob es micht heffer fen , das fie dan Officium ber ball, Jungfrau betbete, als bag fie ihrem bieber pigen innenn Biebethe nachhing, indem fie boch nur su:einem son heuben Beit habe, und biefer mar ger fallig genug, ihr nach, ihrem Berlangen zu antwor peir, send fo fchiach fich unter bem Schofere ber Mist dacht die Liebe in ihr Gerg, ihre Einbifpungetraff gegam eine ungele Mahenud und fo marb fer unm

efiehr wie andeke Madochen velkten, eltel und fiall? Die gerath ben diefer Stelle in Mer Levensbeschreise bung in eine so fitzige Declainanou-West die Liebe zu Gott, daß man wohl steher, Baß die Liebe zu dem jungen Menschen damanle noch micht in ihr ertoschen war!!

Drach und num ward ste auch der Gebethezu der heitigen Jüngfran übekbrüßig, ob sellgleich noch manche Religions Alebungen aus Gibwohnheit beiseisselt; und sie gestehet selbst, das sie vohnheit beiseisselt; und sie gestehet selbst, das sie he eitel ward, und taglich se viele Zeie vor desse Spiegel zubrachte, als trgendeline andere ihres Gibzwar ununterbrochen sort; aber sie las nicht mehr Ind erhiste badurch ihre lebstafte Einbildungstrase und erhiste badurch ihre lebstafte Einbildungstrase nus noch mehr.

Ste' sage nicht, was aus diefem sungen Dette sching geworden ist; wer es ist gewiß, daß wenn sie ihn; ober einen andern Ahnischeisungen Wann geheirathet hatte, sie vor den thörigten Ausschwelt sungen ihres solgenden Lebens wurde sein dewahrt worden; allein so bereitete der Eigennut ihres Bas vers ihr ihr hanges kuntiges Ungsück vor. Er ging mit seiner Familie nach Paris, wo thre Ekelses nur noch mehr Rahrung bekant, zumähl da maß nichts ermangeln ließ, sie zu puten, und in bist großen Welt zu zeigen. Da sie wohl gebilder war; Wish und Empfindsamkeit besaß, so ward sie seine Walner von guten Familien und Glücksumständen

wite fie; effein fir Bafer hatto gegen affe etwas sigs gewenden. Bermuthith fahr er aber am Gilbehoch? das feine Sochter einen Mann brauchees aber in Bur underftandig genug, bag er baben mehr geift feinen Bertheil als auf ihre Deigung und ihren Gentaffaguftand fabe. binter benjenigen, welche fich biebet um:fie beimerben:hattete, befand fichiude ein weitlaufiger. Permantter, ber ihr an Jahren. Bitten Atund Bentungsant fehr: undhnlich mare fich fcon einige Jahre her um fle beworben botte. aber bisher funder war abgewiesen worden. Alleim er helafielni großen Berntogen o und ba ihr Banen befündtetes feine Zochter : michte ben ben Diefen Liebhabern jo bie: fich und fie bemakben , ohne ihm wählen, fo bestimmte er fie wider den Millenihran Mantter biefem Wenfchen, ohne ihr ein Wort baueis au fagen, je fleumifte fogar ben 28een San. 1662 Ben Befrathe: Contract numerfcreiben, ohne bag fie wufte, mas fie unterfichnieb. Ihr Brautigem war ber Burt von Gupon, ein Soon bes beubhing ten Unternehmers bes Canales von Brigre, ben fich ben biefem: Baue ein großes Bermogen erwar ben batte. De fie mun gleich nicht bie geringift Meigungign biefem Menfchen empfand, ja, ihn wicht rinmabl ebe als ein page Kage bor ben hach gelt ju feben befam, former fledog anfanglich freis. haß fie wur heirathen folleg, nied fie babund hoffer, mehr Brenbeit ju befommen, und ber unnufhont den Reintungen, welchen fie von Geiten ihre Dutter; ausgeführ man, fog jan, werben. Allein, da se teine Liebe du ihrem Gauss empfand, de

sinchingweile und gwanzig. Johr Amirinary? eile fic. fo: Milb the van Blatur empfunkfames Gerfeniche affein imbefchaftiget, fonbern es marb füreb Jeine ablen Baunen bielmehrigefrante, bie: Berienemmer genigigu melde ber Cheftanb fie weinflichere je mad nen eine Migtrer für threit Suig ober mit fin fangt. Mr. ihre Goganihafeigteit prants: mirfastrietente infri gifdeit. Matter , bekan. fie eine fantifche Bafmites germutteit, welche fir bus Leben:woch anehr verbis **ब्राह्मको** सहर १ - १६ वर्ग **साथ** पाने **३**, 🚉 الإنجاع المنطوع والتباني mi Ba ihre Ramitheine der angefehenften in Mons amafil war, so wurd there Werbindung im ber mans pri Drabt mit vinet allgemeinen Frende gefenent? per fir allein blieb draurig aund miebergufiftanen! und meinte ben gungen Lag wach ihrer Sochzeit. Sterfagt zwar, fle wiffe wiche, woher biefe Erauf nigkelt gekommen fept, allein werranft dem innigen weblichen Gerzen mur ein wonig befanntiff, wird Ach felbige leicht erflaren fennen. Der biefen Mine Banben mar es benn feich Bunber, baf bie Ret girig gum Riofterleben, welche ber Borfdmad wet Dal'tanftigen Freuden der Bele in ihr unterbinde Satte, jest feft fruge dieter in ihr ermachte, und Afte gange Geele mit blitterer Rene arfallige Die Benkungsart, an welche fie fich ben ihrem Danne grobfition follte, vebinehreihre traurige Lugt. Lite Bater machte ein glanzenbes Saus und bebtit auf Bem auffanbigften Buge, und ben frer Girelbeit hatte fie gehoffet, in iftem Cheftanbe noch meffe Alanzen zu tonifen fattein ben ihrent Danne und Boffen Dutter wat alleb Rargheis und Anideren

2 6

und ba er gar balb einbeden mußte, baf felbe Menverlobte teine Liebe gu iffin empfand, fo tein für Ahren Plagen noch feine und feiner Drutter Et Perfucht. 3he Bater wat ein Dann von Gefchnick, Mind haite alles angewandt, ben Geift feines Ibch: ber auszubilben, und ben ihreit guten Anlagericatte Re feine Erwartung abertroffen. 'Mies, was fie Tagte und fprach, marb bewundert und erfeben. . Afrie Schwiegermutter mat getrabe ber Gegenfag Davon ; bet Betftanb' ifret Odiblegeriechtet wift The ein Doen in ben Bigett; fo balb fie ben Dunb Aufthat, hieß es, fie wolle mur Lehren geben, ind wenn es Befuche gab, und fie in bem Gefptache thre Meinung fagen wollte, fo nannee man bas Mreiten und wiberfprechen, tund hieß fie auf ble unanftanblafte Art fcbweigen: 3hr Dann, bon bem fie eine beffere Begegnung batte erwarten ton hen, warb bon feiner Muttet fehr bald eingenom: men, und machte es tein Saar beffer. Dan febe man ein junges, billhendes einpfindfames Deabiffen von noch nicht fechzehn Jahren in biefe Lage, fo ware es fein Bunber, wenn fie auf bie geobften weiblichen Ausschweifungen gerieth. Bor Bielen Bewahrte fie nun zwar for Gielz und bie ftrenge Aufficht ihrer Schwiegefmutter; allein fie berfiet bafür duf andere, welche nur ju vielen Ginfinfant the folgenbes Leben hatten.

Mire Schwiegermutter war bas unerfräglichfie wite Beib unter ber Sonne, eine wahre Megare, welche von bein Morgen bis in die Racht nicht that als zanten und figelien, und fie ben jeder Gi

Legenheit mit ben empfindlichften Demathigungar Franter. Ihr Mann frimmte bamit ein, und man zog ihr so gar bie niebrigften Personen im Saufe vor. Thre Mutter, die biefe Unanftanbigfeiten bon fumben Derfonen erfuhr, und Stole genus befaff, bie weiblichen Rechte zu empfinhen, macher ihrer Tochter die bitterften Vormurfe wegen ihrer Reigheit und Machgiebigteit, und fo warb fie von Allen Seiten gepeiniget. Bar es ein Bunber, bağ bas Andenten an ihre vorigen Berehver, an bie Achtung und Bewunderung, welche fie von ihnen Benoffen hatte, boppels lebhaft auf fie wirfte, und thr ihre gegenwärtige Lage zur mahren Solle machte? Bas ihre Plage vermehrte, war, daß ihre Schwie germutter jeberzeit auf bas verachtlichfte von ibren Aeltern fprach, und benandern ihrer eigenen Schwie gertochter nicht iconte, um baburch ben Benfall zu vermindern , ben ihr ihre außern und innern Worzugeverschafften. Bey bem allen war fie faft Beinen Augenblick allein, ihren Ochmerz ber Gins famteit anzuvertrauen, fondern mußte ben gangen Sag in bem Zimmer ihrer gantischen Schwiegers smutter gubringen, und wenn fie von biefer befrepet mar, fo hatte fie ein Rammermadden gur Auffer herin, welche fie auf bie quanffanbigfte Art miß handelte. Ihrer Mutter burfte fie von alle dem nichts flagen, weil ihr foldes nur neue Berweife fiber ihre feige Dutbfamfeit murde jugezogen haben. Der ftumme Gram verzehrte fie baber fo, bag fie Ach gang unahnlich warb, und fie ward baben fo schuchtern, daß fie fich nicht getrauete, ohne ibre

in ihrer Gegenware tein Wort porbringen konnte. Alles das geschahe schon in den ersten Monaten ihrer Ehe, und da ihre Empfindsankeit und ihre Sinbildungskrafe in derseiben teine Nahrung fanz fein bir Stell und, die Umstände ihr auch nicht werstatteten, ihr Herz auf unerlaubten Wegen zu hescheifen, so gerieth sie ganz natürlich wieder auf den Gegenstand, der sie schon ehedem an sich gehogen hatte, ich meine die Religion, und da sie sehr lebhafte Enppsindungen hatte, so siel sie auch mummehr mit der gerften Gestigtet auf dieselbe, da ihrem Gergen alle andere Aussichten abgeschnitz zen waren.

5. Sie verhannte fogleich alle Romanen, las wies her die Bibel und Beiligengeschichten, und bethete und weinte ben gangen Tag. Sie machte fich zwar . daburch ihr Schickel in Ansehung ihren Schwiegers. guntter nicht leichter, erwarb fich aber mehr Ges bulb, es ju ertragen, und ward ben allen Rrantung gen und Demuthigungen fo gelaffen als ein. Lamma Allein ihre naturliche Lebhaftigleit ließ fich nicht fo feicht unterbrucken, fonbern artete von Beit ju Beit in Berzweifelung und Geltfamteiten aus. bes Wort, mas fiedagte, getabele und gemeiftert ward, fo nahm fie einmahl ein Deffer, und woll: se fich bie Bunge abichneiben, bamit fie nur nicht mehr reden burfe. Bermuthlich aber befann fie fich noch du rechter Zeit, baß bas ichmerzen mochte; genug fie unterließ es, und begnugte fich fleifig, & bethen, gu communiciren, und Deffe lefen gu laft,

fen, alles in Ber Abflice, Samte fie frittin werben

Bas thr Leiben vergrößerte, mar, bag thee theure Balfte vier Monathe nadiber Bochzeit bas Dobagra betam, und zwat fo heftig, bag er mehr rere Monathe nach einanber duf bem Reantenbeite hubringen mußte. Sie war nunnele auch bie Rrans kenwärterin eines ohnehin fcon gantifchen und fich tigen Pannes, und ob fie gleich ihter Jugend itte geachtet, ben möglichften gleif anwandte, und ifin faft teinen Zugenblich von ber Geite tam, fo tonne te fie es boch auf feiner Seite techt machen. Dech fand fie in allem unerträglich, und fie mußte es noch für eine Gnabe halten, bag man fie am Bel . te bulbete. Da es ihr baben nicht an Freunden und Bereftern fehlte, weiche ihr gelegentlich ja verfteben gaben, baß fle ju etwas beffern beftimme fen, als bie Rrantenmarterin eines alten murrifden und undantbaten Dannes ju fein, fie aber beb benr allen boch ihrer Pflicht getreu blieb: fo verrath foldes eine feltene Festigtett bes Charafters, meide fich in der Folge noch beutlicher entwickeln wird. So viele Urfache fie auch hatte, fich über ihren Mann gu betlagen, fo liebte er fie boch fehr, und wollte, als fie ju einer Beit trant warb, fich vot Schmerz ben Ropf abreiffen. Aber beffen ungeacht tet gantte er ben gangen Tag mit ibr, und fchois te ihrer fogar bor fremben Personen nicht.

Unter biefen traurigen Umftanden ward fie fowanger, und fo groß auch die Freude baraber im Saufe war, weil bas große Bermegen ihrer,

Sambagermutter nur baff blieb Met ben ber Rantlich Gleiben tonnte, fo ward fle buch utn befiwillen nicht mehr geschone, ale weber. Shre phiegin krank Ache Leibesbeschaffenheit vermehrte fich wächtens Biefer Bett, und ihre gange Bowangerfichiff mat Bine ununterbrochene Reihe von Krantheisen und wideigen Bufallen. Ihre Entstadung war füßesft Befdiwerlich und fcmerghaft, und hame eine kang: wierige Krantheit with Enterafoung gur' Foigi. Mathbetti fle wither hetgeftellet war, verbefferte fich Wire anffere Geftalt, und vi fie fich gleich von Beitgit Beit aus Bergweifefung ber Religion in bie Winne warf, fo geftehet fle both felbit, baf ihr baben noth Siele Citelteit und Eigentliebe übrig geblieben; und Ball es ihr ein Bergudgen gewefen, wenn fte unt anbern bewundert warb.

Batb barauf im ihr Mann einen anthudichen Berluft, und da fle eindnahl ber Segenstand wert, in welchem aller Unwille int Hause ausgelassen, wir welchem aller Unwille int Hause ausgelassen, werden mußte, so hatte fle ein ganzes Inste tank dene Krüntungen auszustehen. Ihre gelittle Gedweissemunter, die über ben Berluft unerspillig war, fagte ihr beständig, daß nut seitbem sie die Hause fleste und und was din zänkisches und unvernünftiges Weib den solchen Wielegenheiten nur fagen kann. Ihr eigener Wattet, der sie sonst gartlich liebte, aber von ihren händs Wiele er die Zurückhaltung, ward ihr abgeneigt, weil er die Zurückhaltung, worin sie gegen ihre Eitern kebte, und die sparsassen, und einer Berachtung, und einer

Affeitersbewen Anhanglichteit an ihren Wann geffeieb. Da bie Finanzen bes hofes bamahls im
der größten Zerrüttung waren, ihre Schwiegen,
mutter aber den größten Theil ihres Warmigens im
den öffentlichen Konds hatte, so folgte ein Verluft
auf ben andern, und so gleichgultig dieselben auch
ihr für ihre Person waren; so vermehrten sie hoch
die flete Laune im Laufe, welche denn, wie gewöhne.
bich, immer über ihr ausbrach.

Ihr Mann reifete nach Paris, um aus bemediffe. druche bes Staates fo viel von feinem Bermegen 32 retten, als ihm möglich fenn wurde; aber da feine 30 mahung vergebene war, fo ward er vor Werdruß trank Beine Frau blieb indeffen ju Saufe ihrer jantifchen Behwiegermutter überlaffen, und doinge Gebuld ente lich ausriß, fo reifete fie zu ihrem Manne nach Paris, ther fich in dem Pallafte ber Madame be longueville enfhielt, welche damahls mit ihrer Frommigfeit fo nieles Genaufd machte. Allein fie ware bennahe aus dem Regen in bie Traufe gerathen. Sie tam nung mehr wieber in die große Belt, word vers phres und bewundert, und fand fich badurch gu Schmeichelt. Ihr Mann, beffen üble Laune burd feinen Berluft war vermehret worden, ward muy mehr eiferstächtig, fo strenge sie auch allen dugern Sthein zu vermeiben fuchte, und fich badurch mehr als einmal lächerlich machte, indem fie g. B. feje ner Mannsperfon ihre Sand reichen wollte. Der Bwang, welchen fie fich anthot, die Befrigteit ihr res Mannes, und vielleicht auch die Reise, well den ihr junges empfinbigmes Berg in Paris nicht

flesin eine tödtsiche Arantheit siel, in welcher die Resin eine tödtsiche Arantheit siel, in welcher die Nerzee ihr alle Hoffnung absprachen, nachdem sie durch häusiges Aderlassen alles Blut dis auf des desten Tropsen abgezapset hatten. Ihr Mann war untröstich, und so geißig er war, so sieß er dach einige Messen für sie lesen, und kaum war das ges sinige Messen für sie allen, sub kaum war das ges sinige Messen, so sing sie an, sich zu bessern. Allein, so sach er sie ahne Gesahr sahe, sing er auch wieder an, sie mit Vormarken und Krantungen zu peinis gen; dessen ungeachter ward sie wieder gesund, oh sie sich gleich noch sechs Monathe mit einem schletz chenden Fieber tragen mußte.

Gleich barauf ftarb ihre Datter, nachbem fie frem Sohne alles jum Nachtheile ihrer Tochter vermacht hatte, welches biefer Doch fehr gleichgultig gewefen fenn marbe, wenn fie nur mehr hausliche Bufriebenheit genoffen hatte, Gine zwepte Schmaus gerschaft bereitete ihr wieder eine Reihe von torpers lichen Beschwerben, Ihr. unaufhörliches. Sausi freng hatte fie mit ber Religion vertraut gemacht, allein fie mat aus Dangel ber Anleitung bisher in berfelben nicht weiter gegangen, ale gewöhnliche gromme Derfonen gu geben pflegen; bas heißt, fe Defuchte fleißig die Rirchen , bethete taglich zwepe mahl, communicirte hanfig und gab reichliche Alle .mofent. Allein nunmehr lernte fie eine Derfon, tens nen, welche auf biefem Grunde fortbauete, und ben erften Samen der Schwarmeren in ihr Berg ftreuete. Gine gewiffe Dabam be Ch. welche von Paris perbannt mar, und es in ber myftischen

Frommigteit fehr weit gebracht hatte, hog pu thien Bater in bas Sans. Gobald fie bie unffige teus Hen ternte , entbectte fie, wo es ihr nuch fehlte und fahe, daß fie zwat viele thatige Atominigteit befaß, Dag es the aber noch an ber Beithaulichtelt und bein wahren Bergensgebete feffite. Die fieg ihr etwas Davon merten , aber fie begriff noch nichts bavon. Inbeffen wirtre boch bas Benfpiel biefet Frau, und Die innere Beiterfeit, welche fie febergeit blitten Heg, fehr madiela auf fle; fie wollte es nachmachen, und zwang fich; unaufhörlich an Bott gu benten; aber bas Ding wollte boch nicht gelfen, well fit, wie fie fagt, es unrecht anfing; und etwas burch eigene Unftrengung erhalten wollte, was man nicht ambers ale burdy Bertaugnung aller eigenen Bemis hung erlangen tann. Sie flagte es threm Beichte vater, aber biefer mar tein Freund von mpftiffben Seltenheiten, und fuchte ihr bie Grille auszureben.

Bum Unglicke kam the schon vben gebachter Bete ter aus Cochinchina zurück, in der Absicht, Defer für dieses Land anzuwerden, und da er es in der Heiligkest schon sehr weit gebracht hatte, so ers hieft sie durch ihn mehr Ausschließ. Er war in der Beschwullichtelt bereits so weit gekommen, daß seine Geele in einer unaufhörlichen Unterredung mit Gött stand, welches ihn denn in allen andern Dingen zerstreut machte, ob er gleich, wie er selbst sagte, ben allen seinen Gebethen nichts dachte. Das war eine herrliche Erscheinung für die lebhafte Einbilsbungstraft unserer Gupon, und sie gab sich alle

Maho, es dabin zu bringen, das fie ben ihnem Beten auch nichts bachte; fie fpeculiree unqufbarg licht, bachte-beständig nichts als Gett, und wecht felen unn Beit im Beit mit haufigen Stofigebethen at Das Ding mollte lange, picht gelingen , ob Progleich hanfige Theanen barüber vergoß. Endlich fibrie ber Sinunel ibr einen-Brancisconer ju, ben auch ein greffer Dopftifer mar, und ben Gott aufe whicklich days hestimme hatte, they verlassene Geele atebern, Der Franciscaner befrichte eigentlich ihren Bater, ber trant war, upp bie unfrige beg fand fic eben bleingibebien Dole in ihrem Bochene bette. 266 fie bie Rrantheit ihres Baters erfuhr, die man ihr anfänglich verfchmiegen batte, fo ven gaß fie ihre eigene Gefahr, eilte gu tom, und lernte bier ben Dann Gattes tennen. Diefer fahe gleiche wo es ihr fehlte, und fagte the mit wenig Worten, fte habe Goes bither außer fich gofucht; fie follte the nur in fich felbst fuchen, fo murbe fie ibn fine ben. Diefe Morte fuhren ihr wie ein Pfeil burch das here, und verurfacten ihr von diefem Augens Mide an eine einfe Bunbe, aber eine fuffe und gantichen Munde, baf fie felbige Beit Lebend zu baf bairen widesabte. Genug, fie ging nach Saufe, pannte die gange Dacht über ihre Ginbilbungstraft duf bie Boken, und fund, was fie bieben außer fich gefischt hatte:, Gints in bem Jungren ihres Dem jend, und mumehr war bie Comegmerinn festig. es fe gleich bomable erft neunzehn Jahr alt war.

Bie ging den andern Morgen fogield wieder pu den Jonis fire Euc

Merung init großer Freude. Sibe Berg war auf Binmal'gang veranbert," und fle hatte in bemfelbeit Sas febhaftefte Gefühl von Gott, nicht bom Bern fanbe und bem Gebanten nach; fondern als eine Aberaus fuße und fahfte Simpfindung, welche fic wie ein Baffant burd ihren gangen Rerper vers Breitere, und ihr oft ben Gebrauch aller ihrer Ginne Benahm , fo das fe weber ben Deund noch ble Mus gen offrien fonnte: Bugteich fuhlte fie bie Biebei Gattes in fich als ein verzehrenbes Reuer, welches eine folche Flamme in ihrer Geele entzundese, welche alles in einem Augenblicke ju verzehren brobete. Rura, fie ward nunmehr fo verliebt in Gott, als fie ben ihrer lebhaften Empfindfamteit in einen jebeis andern Gegenstand geworben feyn murbe, wenie Die Umftanbe bemfelben gunftig gewefen waren; Da fie ihre gange Beranberung bem Grangiscaneb äufdrieb, fo bat fiethn, in Zufunftihte Gewiffensk Ahrung ju übernehmen. Er fperrete fich bes Boots fands wegen ein wenig; allein ba im Geberhe eins Stimme gu tom fagter "fürchte bid nicht, fle angus Snehmen, fie ift meine Berlobte?" fo machte et weiter teine Umftande, Der Gewiffensführer eines liebenswürdigen jungen Frau von neungehn Sahreie Mr merben.

Sie ergahlt ben biefer Gelegenheit bie Beram berung, welche in ihr vorgegangen war, fehr weiter länftig, aber in lauter verworrenen Gilbern und Ausbrucken. Aus allem erheller zur Genuge, buff a ihre von Matur außerft lebhafte Einbilbungstraft einmal einen Gegenstend hatte, auf welchen fic

his feften tonnie, auch ihr ganges fo reigbares Enn Minbungevermogen denfelben mit eineiti: langwink eratiff, welcher befto ffarter fenn mußte, je größer Bisher die Leere gewesen war, welche fie in ihremi Bergen gefählet hatet. Ballt ein folder Gemuthes' frand auf finnfide Segenftande, fo tofcht- ver Gu-Buf bie Ramme burch bie Befriedigung ber fomden fenben Begierben; affein ben einem unfinnlichen Gegenstande bleibt bet torpevliche Theil undefrie Siger, Die Ginbilbungetraft und die Empfinbungett treiben ihr Spiel fort, bis es endlich jur andern Daher fint Odwarmer und Odwats Matur wird. metinnen biefer Art fo ichwer zu betehren, jumal ba fie bie Bernunft, welche biefe Beranderung allein bewirten tann, als bie Erbfeinbinn ihrer Eaufdung Son bein erften Anfange an unterbruden. Bupon fagt feibit, tug fie Gott beswegen bisher nicht in fich entbecken tonnen, weil fie ihn mit bem Berftande gesucht; so batt fie diesen ablegte und fich ber Ginbildungefraft überließ, fiebe, fo mar et gefunden.

Ift diefer große Schrift einmal geschehen, fo toften Erschetnungen, Entzückungen, Offenbarunigen und alles, wozu eine herrschende Einbildungse krüfe nicht such führen kann, weiter nichts mehr, als din wenig mehr Anstrengung, und sie werben destid geschrlicher, je mehr ein reitbares Empsindungse Vermögen damie verbunden ist. Sie selbst gestehet, daß ber beschauliche Umgang mit Gott, und das datauf gegründere Herzensgebeth, shne alle Mitt wirkung der Gebanten und des Nerstandes, die

Angle fer one melder affe Erfcheinungen, Ente andingen und Offenbarungen herflieffen. Doch if fie noch fo biffig ... daß fie wiele Behutsamteit bas ben empfietet beun ben allen folchen Wiptungen tomme af auf Pilber an, die nicht Gott felbft find, fabelich vom bem Teufel fonpen nachgemacht met ben ; icher was man ben bem innern Umgange mis Gett empfinden fep Gert feibft, und baven mille den Antiel mobi die Band faffen. Man fichet ban que, baff fie bie Einbildungstraft bloß ein wenig mehr einfchrante, als andere Schwarmer biefer Art. aber befto mehr auf bie Empfindung bauet. in der Folge verschmähets fie doch auch Erscheinung gen und Offenbarungen niche Befonbers if fic får bie Entgickungen febr eingenommen, welche fie in eine gingliche Wernichtung fest, wo bie Geele alle Gigenthumlichfeipverliehret, und ohne Anftrem gung und Bemuhung in Gott, ihren natürlichen und eigenthumlichen Ort abergehet. Denn Gott if ber Mittelpunct ber Geele, und fo halb biefe fich von alle bem losmacht, was fie an fich felbft aber an andere Kreatugen-feffelt, so gehet fie auch unmittelbar in Gott über.

Ich habe es bereits mehrmals bemerkt " haß bie gange Menkit und Theolophie mit allen ihren untergeordneten Theilen nichts anders als der verz ihriflichte Pans und Polypheismus der heidnischen Vorwelt ist. Die Lehre von dem unmittelbaren gettlichen Ursprunge der Geste, nach weichem fig nicht blos eine Wirtung, ein Geschöpf der Goest heit, sondern ein wesentlichen Theil derselben ist.

weiche and ihr in den Kerner übergegangen ift, und fich durch Beichanlichteit wieder in das Gange, zweichem sie gestätzet, versenten kann, ift der Cirund der gangen Dopkis, der denn auch in den Ardumen unseren Emport nicht zu verkennen ist.

Munmehr, ba fie fich fo gangein Gott verfenft au fenn glaubte, batte fie auch für nichts anbens mehr Bewiftfeyn und Empfindung als für ibn. Ihr Saustren, welches fie bis bahin aus binfiet Berthuguing getragen hatte, wart ihr jest time Luft, und ein Gegenftand bes lebhafteften Bergude gens; benn ba ihre gange Geele Genug war ,... fo theilte fich biefe Empfindung auch allem mit ; wes mm mit ihr in Berbindung fand. Um fie gunt von fich gu enefernen, und fich gang in Gott mt perfenden, fdicieb ihr ihr neuer Geroffenoffibrer Die ftrengften Bufitbungen vor, bie fie auch aus einenem Entschluffe bis auf ban aufforfte trieb. Co part auch ihr Karperbau war, wethat fie fich boch Die enenfindlichken Dartern an, geiftelte fich taglich einige Zeie mit fpihigen Drathgeißein, nab verang baben fo viel Blut, baf fie oft bundber obemachein Den bem allen empfant fie, wie fie glanbit, wine Schweisen, und fafer bafer die Bertjenge ihrer fregmilligen Marter, mit Unmillen unb Beseifteing an, weil fie ihr feine Ginige thaten, und die Eriffie fie eber penlieffen, elle fie bie verlangton Schmergen empfand. Sie trug :auf bem bleffen Laibe Gurel pon Saaven und eifernen Stachein; the explorer fixemen the eine Spiel dan Gigonlieber.ge

Genn; bie lestern fdmerzten fie zwar heftig, wenn fe fetbige an und ablegte, aber fo bald fie felbige einmal anhatte, so thaten fie thruichts. Gie geife feite fich mit Dornen, Diftein und Reffeln, und ba bie Stacheln bavon in ber hant fteden blieben, fo bag fie weder figen, noch liegen und ichlafen Sonnte, fo that biefe Art ber Marter ihr noch bie meifte Benuge. Db fie gleich jeberzeit fo wenig aff, daß fie fich felbft munbert, wie fie leben tonnen, to murate fie ihre Speisen boch noch mit Bermuth mint Coloquinten, und wenn fie ging, fo legte fie Bleine Steinchen in ihre Schuhe. Entbedte fie einr trgend etwas, bas the von Matur ober aus Bernunft zuwiber war, fogleich that fie es. hatte fie einen heftigen Abscheu vor bem Auswurf anderer; allein als sie einmal einen schmutzigen widrigen Menschen auswerfen sabe, so bekam sie fogleich Befehl von Gott, biefen Etel zu überwine den, und fie lectte folglich fo lange baran, bis fie the überwand, ob foldes gleith nicht ohne bie befe tigfte Empfrung ihrer gangen Empfindung abaine. Eben fo lectte fie ben Giter aus ben Bunben anbes rer, und tauete mit Giter besudelte Pflafter fo lange, his auch biefer Wiberwille unterjocht mar. das that fie auf Befehl ihres himmlischen Brauts gams, benn ber überfahe ihr nichts traifiges, fons dem herrichte unumschrantt in ihrem Bergen. Die lebtern Arten ber Ueberwindung eines natürlichen Etels jog sie ben Raftenungen noch fehr weit vor. weil diefe bie außern Sinne in ihrem Befen laffen, iene fie aber gang tobten. Wer bie Gewalt ber

under aufwitten Puncigebefferen Einblibungerich und Empfindung tennet, wirb alles das fehr aladbe In Pendent: Cio geftebet felbft, baf fie bie brens nendfte Biebe gu Gott ampfunben, welche fie feben Angenstlick fo fele befteinftiget; buf fie ummöglich ettoal andere beiten Binnen. Wenn fie ihren Roans ciscaner phebigen borte, fo vernahm fie anfanglich noch beffen Worte; uber gleich barauf vergling ibr Soren und Gehen, und fie warb gang Geflist; and eben bie Mirtung hatte ber binge Dahme Bos ses auf fle. 3ffes war für fie fo in Gott verfthlung gen , bag fle fich auch teinen Spiligen, und feibet die beil. Annafran nicht mahr auffer Gote benton Gennte, und gb.fte gleich municht Priligen febr jacte the lieute, forwaren fie the boch uller mit bens gout liden Weien vermifcht,

Darfte in der That web Berftend befaß, ums alles mas in ihr vorging mit vieler Aufwertsamtoie auf sich seibst, mit vieler Aufwertstigkeit und Konnes niß ihrer Schhifteiten, bis ausden Leebtingstruthum, der die Kunsle ihrer ganzen Schwädemeren war, wer seribe; so ist ihr Leben sehn behreich, den die herung und Feetschritt dieser Aventheit des Golftes derandskennen zu lernen. Dem sege nur anstatt des Gorres in ihr, die nach völliger Erstüfung der Bernungt enhöhere Einbildungstraft und Empfins durch die Ednissbung eingeschränker Einbildungst kung, aber vielmehr nach ihren Sossene, die durch die Ednissbung eingeschränker Einbildungst frust, so wied alles klar und dentlich. Ind dentihr hier in der petitänsigen Entwisselung ihrer West Sebe pur das populations bergen bereit.

Die brache es in diefem Buffande ben ihrer mit mirlichen Anjage und ber den unnuffiselichen Ans grangung in furner Zeitzfo meit; daß fir nichts aus bere fahe, botte und empfand, ale thre diebe, bar far bie Beicht ihr allemahl big meifte Bube machte. Wie felle fich alebann felbft mrifens aber bas wan ibe gumoglich, benn winn fie nur ein wenig vers manficie denfen wollte: .fo. ergriff bie emigo in ihn mehnende Liebe fit mit fo vieler Gewalt, sind Gate Bung, daß fie nichts benten tonnte. Es blieb ibe - alfa: midite übrig, ale fich in blefem Inftande ihrem Baichtvater barzuftellen, und bann gurreben, was ihr ihre Lithe. ohne ihr Biffen eingab. Ban bem mas er ihr fagte, horte fie nichtet aben menn es die Absolution über ihr aussprach, so ward fie wies der:mit einem fo fagen Giefahl burchbrungen, bas fie an eine folde Rleinigfeit, wie ihre Gunbin waren, nicht benfen fannte.

Allein Anscheine nach enhahere ihr veränderten Gemuthezustand ihre hauslichen Wiberwatzigkeiten; aber jest waren fie ihr deste leichter zu ermagen; da fin nichts andere fahr, und horte als Giett. Bent venthich kam zu dem Unwillen über ihr nach bis Berachung, zu welcher fie denn dutch ihre vorzet gedem Berlängenung Gelegenheit genug zah. Sit dat him niedeligsen Berrichtungen im Janse, und dem miedeligsen Berrichtungen im Janse, und dem miedeligsen Unsachtungen im dense ber ihren gebietherischen Zusindereninn, die sie sogar bekthenitre, menn selbige sie gemichendest hatte, meinest bents

Ben: sunt Beldegung egrand band, i Alleber introttigit permadenen Dhe Daeini His wedaufhorlith fine Da Bungen und ließ feine Bichmerfen getebinted incelle Mein Benferent ife aus, gamahe Sa fie did an beis Chebent wie Giblidemerieth mitthentel and bie Ein wehnung Geres feinen Gutgeneint: aus bent Wet Rine welkern wollte: Da fie gligfab allet We folighaft entes, and weint fie antiber perfonen: Phin muffe ; Enmest gebftenet and fanfet fich ibill, find main the fifte salvien ver Seaso their their amoralis Bolipacione Designingen Gegelle. Dage tamilloch 30\$ fie es addumie theres Beidenter verbant; bet son Beinio bes Wegftiel war; unbifuge auch wirelt Der eiferfachagistat, bag fie eiteleft featunetanerie Meine Gewiffenevanje ungenommen hute. i Rutt per harre jegoringes waser half i was je kunge fich alling Befferebet, fil iftever gete Beentunfti gardie gu Bringen; Bons haventräfger: wiberfand Rei, weil, fe: glanting singastes, was fie dat, and bie tingertigfen Gren genicht ansgenienmen, ihr won ber indierostheinbel endgen Liebe felde vorgefchiecken fen; Ante Schien Wishallung verfiguffit the Mannicipenines the Die Buit Manfajafe ifilit ver Beibring bes Bongbiriner : Kino Reve, der Gentevistie Bonnger einer dinntenti Referinit, die Redermitt allem vielem Andelen wolf. distribution of the Charles southern as the state of the south erd Burifeite aufen er eine thre. Friballer waftein dif 4834 fogeliefende erintibes Buddy. Dobogeneims meers of its in the court production in the court of the patri was, son Anner these gangel Gereteinis was wer is Alexandraffingenreiten fembeteten einen einen ge

Sinberts - Man france die and walfs unanne die Deine Bott fo dubufuftig: liebe . ob : 45 magen feiner Barmbergiefrit : jober feiner (Sate :: ober warms South gefcheheis. Aber fie wuße hichte gut auswonten. mut geftobet fehr affenherste : ballite ibmur Route nichts, aber beformehr in ihrent Gerien vorgegunt sett fep. Big:Hehr Gigtt bloff, meil:fie thu lieber? moiter weil Kenicketo Diebelanife Pangudungen, ent, woiß fich foldige fahr gefchete foramiertionene Siott wohme: inchreun Gerneng: und woller alle abple an : Blieber med Rabiafeiten un ficht, ale bem Emitte giehen , upb mie fich verrininen ; und ba fie beffert tiod ungewohnt meren, so ning et enfanción nicht abne Bemaletikisatti af, bis fie fich berein finden lernten. Da ein felder unnathriffer Gemichte Sections: mundelich fangereine und ebendiafelbe Stimp mung behalten fanns: formor er auch ben ibr febs phineshiciph at meliches the find abor talles and bent Migen Arrthumant erflären weiß. Baid gropfand fie die foreillichten Schmerzen in ihrem Gemüthe welche fie bas Assfenser ouf Exben nopat, Agit fühlen fie eine Epodenheit in ihrem Demen in dofffiedin. den nebnftemerreiten eine Beite weberrempffenden poch lichen femuen in Gehr nathrlich underen wenn ifen Merven & Contan einmahl in febr war angefpanner worben, fo mufte bie Spannung gan ! perunis wieter nachlagen, ehru, eine andwa Michtung bes kommen. :: Sid Bistohe vielmehr, best bigse Abweche Klung noch gemiller Malen ein Glück für fie man. Eine immer: Wibrende Spannung einer Art ift ber adelite Wes approbliges Werrheitsbeits ih oben ber

Stell fie noch immer einen gewiffen Guab bes Bent frandes, so wenig fie es auch felbst Wort haben well.

Unter biefen Uniftanben that fie mit ihrend Manne eine nene Relfe nach Paris, und Neg wat gerade ber Det, mo fie ben ihrer Jugend wieber anr Bertrunft fatte tommen tonnen, wenn fit biefe Reife in einer anbern Gefellichaft, als ihres trants Bichen, millerifchen und eiferfüchtigen Mannes gethan Ste geftetjes felbft, daß fie von Bereboern und Liebhabern umgeben gewesen , baf fie fichettet und nach ber Wobe gelleibet habe, umb bas fie beit Weliebten thres Bergend febr oft aus bem Befichte verloren habe. Aber ber Zwang, welchen fie fichin Anfehung ihres Mannes anthun amste, biels fe bon ber fconen Belt immer gu febr entferne, wird ließ ihr umangenehme Augenbliche genug übrig, Die Re benn frenisch nicht beffer als mit ben wiften Traumen ausfüllen tonntt, au weichen fie einniaft fo vielen Geftfanad geftenben batte. Ginmaff bieß fle fich bemegen, einer vergnugem Danblivie gu &. Cloud bengumobrien, und es fibeinet, baffole aefellichaftlichen Reipe ihre Bietung gethan, benir fe klagt, daß Gott fie auf bas empfindlubfte bafür gezüchtiget, und fich ihr bren Monnte lang entger gen habe. Doch ein Zufall brachte fie bald wieber auflibre alle Grille. Mis fie einmahl mach Notres Dameigeljen wellte, rebete ein geneiner unbefante ber Deenfch fie an, und fugte ihn fo viel herrliches von der heit. Eveneinigkeit; dufferbarüber erftaunte: West he about noth mohe must other. Ruffiene, brachte,

maren die audicheigen Schmeichelegen, die er ihr macher, indem er ihrwen den großen Dingen norpresdigte, die Gott mit ihr vorhabe. Alle Umstehends lagten, daß der Mensch wahnsinnig sep; allein sie mußte das Ding bester, und hielt ihn sie nichts gw wingens als für einen Abgeordneten derewigen Weist heit, gumahl da der Wensch bald bakauf verschwand, when sie wirdundt zu dem Gedränge verser.

21. Bon Daris voilete fie wit ihrem Danne nach Orleans und pon da nach Touraine, und überall erwarb ihr ihr Stand und ihre Jugend Warehrer, und ber Rampf ber Maine und Ginabe, wie fie bas Ding neunot, madte ihr taufenbfaches Leiben, Die nahm ihre Zufindt ju ben Beichtvatern, aben Die waren feine Maffifer, und verkanden also von ihrem Unliegen nichts: Ihre Bartlichteit: ging fo weit, bagiffe es auch für eine Untreue an ihrem Gellebten bielt, wenn fie an fremben, Orgen big Baltenheiten befahes bir es bafeitft gab. Aus timen: meitlaufigen. Befchneibung erhieller febr beute lich, wie vinle Mabe es ihr gefostet, ihre:Bennunft zu unterbrücken, und es gelang ihr auch nicht eber, als bis fie wieber nach Saufe tam, ba benn bie Einsamfeit und bie banslichen Leiben wieder ihre vorige Birfungen thaten.

Sie fand ben ihrer Radtunft ihre Kinder an den Bladern frank, woran auch eines fand, und ihr Mann befam sein Podagra, wie der geößten Hestigkeit. Bold darauf, nahmlich den geen Oct. 1670 befam sie im anten Jahre ihres Alters selbst die Biettern, und man mit einer auserwoontlichen

shofthablt. Go gefahrlich und fcmerghaft auch ihm Rrautheit mar, fo therffant fie felbige boch, und hatte eine bergliche Brube, daß fie nunmehr ibrer Echenheit jos war, bie ihrer Schwarmeren bisher fo manden theiffen Streich gefpielet hatte fo gan, bas fie auch ihre haut mit teiner Domabe fambiten Dolle, weil die Stimme ihres Geliebtes sur Janen. su ihr fagter wenn ich dich schon haben wollte, fo hatte ich bich gelaffen, wie du wareft Ja biefer ging fo ftrenge mis ihr um, baf er ihr and befahl; nach tanm abgeheilten Blattern gu die Lufe, und mit unterbechen, Gefichte unter bie Bente pu geben, bamit thre Demuth jest ba triume phiren michte, wo fouft ihre Eitelfeje triumphiret halte; und man wird wohl picht lange fragen, ab fle den Befehl befalget habe.

when auf ihren Knien; und nerschentte alles ma fle hatte und habhaft werden tonnte, an bie Armen und an bie Rirchens. Alles bas wiabler fie mit to -vieler Ruhmrebigfeit, bag man bentitch genna fiehet, bag Stoly und Eitefteit thre herrichenbe Beidenfchaft mar, bie auch ben ihres gangen Schwars meren jum Grunde lag. Satte ihre Antidereten the vorher taufend Werbruß gagegoget, fo machte felbige fie jehr; ba fie haftlich war; vollig verächt lich, und es veiteinigte fich alles, fie baran zu bins bern und fie ju franten. Dan glattbte befte mehr Urfache baju ju haben, ba fie bas Sausmeien ban über vernachläffigte, und riichts als ihre füßen Tranme bachte, fab und horte. Gie ging an einem Tage gehn Dahl in ben Giarren, nach erwas ju feben, warum ihr Dann fie befragt hatte, fahe es abet timmer nicht, ober vergaß es boch, fo balb fie es gefehen hatte. Gine folche Berftrenung hatte auch toobl ben taltbintigften aus ber Faffung gebracht. Augleich blieb fle ben: allen Bormurfen, 'bis ihr gen macht wurden, fie mochten auch kommen, vonwem fle wollten, jederzeit ftumm und fprachtes, und ba man bas für Berachtung ober Berftvellung hielt, To machte fie thre Sache baburch naturlich nicht beffer. Ihre Schwachbeiten fielen fo gur ihrem Bleinen Gohne auf, ber fich ein Gefcafe barans machte, feiner Mutter ju footten. Da fie fich eine Bilbete, baf alles bas von threr gartidion Liebe au Bott berrührte, fo ertrug fie es nicht alleier mit Gedult, fondern wufte fich auch viel mit ihreme-Breuge, und war untubig, weige fie einmahl

ollt paur Stunden Rube batte, und nicht verfolge ward, weil fie bas einer Ritte Gottes gegen fie aufdrieb.: Die Urfache titmuis," well bie utrange mehmen Empfindungen wen aufen ben Werthiftes fifen dimgeffinnfir: achoberne, bie frentich nicht fo lefthaft auf fle wirden kommen, wenn fle nicht da fodennelette Empfindungen: von außen batte. .: 29ler biefer Bibermartigfeiten amgeachtet, feste fe bech ibre fregwilligen Raftenungen, fo oft fie mae Gelegenheit bagu hatte : unimmerbrochen forte SocgeWelte fich mit Meffeler, lief fich gefunde gahne auchieben, und begte ichmierzhafte mit ber grifften Barntithteit. Gie wollte fich einmahl gefchmolgenes Shien auf bie blafe bant glefan, mache es aber fo angefchick, baf es fernner flof, ohne thu bea geringftan Sthaben ju thun. : Weinn fie einen Briff anflegelte , ifo. redpfelte, fie fich: Stegeffart auf bie Soud Jund werm fie einen Macheftocf in ber Band Satte fo ließ fie ihn lange bubie, ginger brennen: 1000 Da fie, wies ihnen Glassert ber ein bofes Auft Salitien fatte, fo fchiffte man Darts, fic Steinifft feilen an laffen . In ihnen gegenwohnigen Umfionden mar biefer Ort ihr nun nicht mehr ge Midthe bonn alles was ihrer Gitelbeit hatte fillmeir den tinnen, fiel jest tem felbft toog. -hiar aitimehr mene Mahmang für thre Linsfihmest Camarus, Amn bee im worigeningenannte Muttel Beanget empfahl fie an tainen fomdumerifden Beiftider Bertot, ber ber Mentor ihres Genef fent, in Baris fenn fellte: Allein, er war ihr nicht fo malich a rate fie gehollt frenes ; well ihr mich ble

Globe fich bertich ju meichen ftiblet: wie timme Weweis. has alles makife the houging, insiges als were Simme Einbildungskraft, und Einpfliedung; folge tich verwerrene: Bottfallung war ; wetchel fie ::fiege feift diebelden mitten mehr moden, ftel e nov. teben, chie Mufenthaltes gu Daris defufe fie ; bug the Bate? edatlich trank fen ; fie bilbete fich mas ein , baf Re der Bele bereits fo fehr mandhitt for, buff biefe Madricht feinen Einbend auf fie gemeint babet affein fie betron fich je wie' in fo vielen anbeini Dim men , fo and hiebin. Denn fie geftebet felbe, bal Se einengemiffen fifen Schmert, ober eine finnen bafte Odfligteit empfunben, Die fie fich nicht git ertiaren getenfit, bafoffe matt mib fraftlosisgeniett ben und toeber effen mit enfen tofinen. Of Bite fogleich nach Baufe, ihm Batife ju totten. fantishn after foan beetbigt, unt in beifelben Bonde mad ihner Untauft flat's and thre singing Court, die fie: febr : fiebte a aut we blieb the nar nachteift Sinding, ein muthubilityee Anabe febrig, berfcon Porfidub gening: bufaß, Die Fromnieley: feiner: Wind ter lacherlich gu:findert. Dud: geftfacelitet Milliad. \$672. : \* \* · : ្នាស់ ស្ត្រី 🚅 🐧 សង្គ្រាស់ 👪

Mie Matter Gedinger, wolche nichtobel gefischlichen von tont, als unfere Supon, veltilähre fie in die fen Anger am Maghaninen. Sage fornitch with Spieles, Sie befahliche mehnilch an delem Ange an faften, anserarbeieliche Muchfin zu geben; with theut Ainge an deri Anger zu einem interen; with alsbann vor einem Ringer zu einem interen; with alsbann vor einem Ringer zu eine finefiliehe eine finefiliehe Eballimung, die sie fine finefiliehe anteidliche, withintere

zeichnen: In biefem Contrace verfprach fle Afum gu: ihrem Bedutigam anzunehmen, und fich ihne zur Brans zu übrrgeben, und verlangte zur More gengabe nichts als Krenz; Berachtung; Schande nid Schmeid, deffen fleohnehm schen genug hatter Wan fann fich leicht vorfollen, was für ein Spiel das ihrer Einbildungstruft muß gemacht haben: Ben giew: Jeit an ward the Krenz immer schoos ver und bestender, so daß dasjenige, was sie vor her getiem hatte, tein Bergleich mit ihren jugigen Witverschungstetten war; ohne Zweisel, weil sie immer natursche gesten war; ohne Zweisel, weil sie immer natursche begieben Augen da son ihren Traumen nachhing, und daben die wunderlichten Grismessen könitt.

Beiches ift ankeckenber als die Schwärmeren, weil jeder Einbildungstraft und Empfindung har, weiche much das Behfpiel leicht erhigt werden, und neu wenige Bernunft genug kesthen, ihnen ball Gleichgewiche zu halten. So wenig unsere Supon der Greisten Grillen und ihrer handlichen Linschräns dung in Geschschaft kam, so glückte es ihr doch eins maht, daß sie auf die Gemahlinn des Gouverneurs Gindungt machte, weiche dem in kurzen eben sie andlichtig ward, als ihre Lehrmessterinn. Sie hatte es auch nothig; denn balb darauf starb ihr Gemahl, und sie kam um ihr sämmtliches Bermebgen, so das ihr niches als ein Keiner Landsich steig bieb, wohln sie fich mis theen fesen Teiner Landsich steig bieb, wohln sie fich mis theen fesen Teiner Landsich steig bieb, wohln sie fich mis theen fesen Testus Testumen verrichten.

Indeffen warbeihe Mann immer Kantan, dur her er mit feiner Gattim eine Andachereife nach S. Reine verrichtete, und da er nur einem einzigen Sohn hatte, der dazu immer tranklich mar, und et doch gerne sein Vermigen auf Leibegerben gestrache hatte, so kehrte er auf der Rudreise zu S. Come ein, der damahls der Fruchtbarkeit wegen berühnne mar, und hath ihn, ihn mit einem Erben zu der sein, und unfere Gupan mard zur gehärigen den zu, und unsere Gupan mard zur gehärigen Zeit von einem Sohne entbunden. Um eben dieselber Zeit starb die Priorinn Granger, welche diestäuffte Stutze ihrer Schwärmeren war, daher ihr der Lad derselben außerprobentlich nahe ging.

Es icheinet, daß ihre lette Enthinbung eine Beranderung in ihrer Gefundheit gemacht; wenige ftene verlor fie von biefer Zeit an bie große Reise barkeit ihres Bervenbaues fo mahl als ihrer Eine bildungetraft. Der-Auftand bunteler Emmindane den. Das Gefühl ofine Bewuftfenn warde immer fcmåder, und sa wie es abnahm, wurden ihr Wers Kand und ihre außege Ginne immer wirffamen, & daß es blos an ihr lag, fo vernftriftig als ein anderen Menfch ju werben. Allein jum Unglud fabe fic has als eine Strafe ihres Goliebten an, ber fich ihr entzog, weil fie fich biefer und jemer tiefment. Untreue fomibig gemacht, hatte, und gerieth darie ber in einen außerorbentlichen Rummer., Gie vers fuchte alles, ihre Leihenschaft wieder ju erhiben. Laftenete fich . bethete . Bab Mimpfen , aben, vergen bens, ihre Merven blieben unempfindlich und ihre.

Einbilbungstraft war erfchipft, und biefet Buftanb bes muftifchen Tobes, wie fie ihn nennet, biele feben ganger Jahre ben thrau, fo viele Dtuhrfie, fich auch gab, thre vorigen Etaume wieder au ers wecken; es wolfte ihr nicht einmahl gelingen, bie Angen bes Tages jugufdlieffen; ungeachtet fie ibe vorfer gange Stunden lang von felbft jugefallen waren, .: Es fcheinet, bağ bie außern Umfilmbe viel baju miegewirtet, indem fie jest allerlen Bers fterunngen hatte, welche bie bigherige fige Stea Millen und auf andere Gegenftande richteten. > Die erfie: Wetung that bie Ginmeihung einer neuen Rirche zu Montargis, wo bas aubere Geraufc thre Erdume verfcheuchte. Gie wohnte ber Soche gete ihres Brubers zu Orleans ben, und balb bars auf machte berfelbe ihr taufend Berbruß, inbem et in' einen Brogef mit ihrem Danne verwidelt war. ber burth thre Berwendung ben ben Richtern mit Beethette ihres Mannes entichieben marb. betheuert; bas fie von ben Umfrinden bes Prozese for vortee tehre Sylbe gewoßt habe; allein fe bald fte usr'ben Mithtern erschienen fen, habe Gott fle son allem auf bas genaueste unterrichtet, und ihr alle Geditte und Gegengrande fo benitich aufges folieffen, Bag jedermann etftauntfen. In ber falge will fle noch mehr bergirichen juriftifche Gingebnas gen von Gott gehabt haben, welche nebft ber gras Jon Muhmerotateit, mit welcher fie innmer odn fift; ihren Buffibungen, guten Werten und anborn Gelbiaffen fpriche, benelich genug beweifen, cholis din Entitoit der vormeduille Bewegungegrund-

siere Schodenenn mie, thalls aber and, bas fie nicht ganz fren vonrwerfestithem Beurge ift. Sie ward batt darunf wieder von einer Techter antbunden, und zugleich hanten sich die Krankhole im ihres Mannet, und endlich ftarberer gar, da sie beim mit der Berichtigung seines Machiafis und there eigenen Angelegenheiten alle Sande voll zu den betam. Alles das lieschiftigte sie mit wirtlie den Dingen so, das sie fichte hiengespinnste nache ber vengaß, und, wie sie fich auszubrücken beliebe, mie Nobneadnegar steben Jahre lang zu dem Biebe verfichen, dei, andern verndustigen Menschen gielch gemacht, ward.

3hr Mann ftarb ben 21ten Jul 1676 nachbem fie gwolf Jahre und wier. Momathe mit ihm war Die fie fich gleich: feben im verheitathet gewesen. bem Stanbe ber Unempfindlichteit befand, fo bei dem fie boch einige Stunden nach feinem Lobe einen heftigen Schoper immerer Breude, (nermuthe lich weit Kefeiner losswur), und bald barguf befaur fie won Gott bie imnege blebergengung, baffi feint Spela in bemfefben Augenblicke fen aus bem Fegu feiter, enloses manben: Angleich, enfuhn: fie auf die aemiffeste Art, ball er beffen untgeachtet enflies The ge Jacobi, ben asten Jul in ben Sittmel singat gangen fep. Damable mar ihr bas ein Martific aber in der golge erfehrfie bas bearen Senetmen gebe, beren eines in fingliffen Otrafen, bat anbave after blas in ber Bergubung Gottes beftebe; fute lich hatte.ibn Mann bio Bwiffhengeit in hann fohrenn augebracht. Gio unt forenber feinem Robe mit

somreiner Tudeer enebunben worden, und ba fie ton beffen angendret bie gange Beit feiner lebteit Rrantheit über auf bas jorgfaktigfte gemartet hattej d war fie febr fowach; allein thre Gdiniegektriet ter fconte ihrer beswegen nicht mehr. Gie hatte Ed jest mit allem Rechte von ihr'trennen tonneng allein, fie mur bes Rrenges bebetes fo gewoonts haf fle es nicht that! Go unerfahren fle auch in Redunugefucien and weltlichen Gefchaften abiri Baupt fein wolle, fo brachte fie boch ihres Dannies stell Papiece offne irgent jemande Benfulfe in tuezer Beitichvible beste Othning, urb fcflichtete fogar gwangly frentes Prozeffe, moven fic ble Acten unter ihres Mannes Schriften fanben. Alle biefe Bofdietlich beis ethielt fie burd aufferothenelliche Bens fülfe and Eingefang Gottes, wie fie mit großes Muhmresinteie ausbrücklich beffaubtet; benn fo baff fie bie Prozeffe jum Bergnugen aller Parthenen gefchichert hatte, verftant fie auch von allen bent Sachen michte mehr, und war fo untroffend unb einfattig als werher. Damahle wat fie aber von Dott aud nicht iblig Berlaffen, fonbern bet enthafiaftifie Schwindet regte fich noch von Beit gut Beit ben thr, ibis er fe balb nach bein Cobe ihred Maines, ba de mehr Geftidfte und Freigheit bet fam, vollig verließ, und fie in ben Grand bes mit Atfchen Tobes gertedy. Anfange war ihr bas ein großes Leiben, und fie verfichte Raftebungen unb andere Mittel, ihre gantaffe wheber ju erwecken. aber es half alles nichts, und fie mufte wider ihren Billen verhinfeta bleiben. 

... Es war baber ein feltfater Gianfint, bunde ein Ueberveft ihrer vorigen Berruckung, daß fie fich jest, ba fie ihr eigener berr war, nicht von den Perfonen treunte, welche fie bisher am meiften gefrantet hatten. Gie blieb nicht allein ben ihrer Schwiegenmutter, fondern behielt auch forgfältig Die obige unvernäpftige Bebiente ben, welche fich. jest dem Trunte ergab, und ihr taufend Berdruß aufügte. Sie, that, eine Reise nach Baris zu ihrem Gemiffensrath Bertot, fich ihres innern Auftandes wegen ben ihm Raths zu erhohlen; allein fie tounte nicht fagen, wo es ihr faß, und mas ihr fehlte; daher er ihr auch nichts zu rathen mußte. fen war ihre Reife boch nicht gang ohne Rugen, indem ihr Bertot einen Geiftlichen jur Erziehung ihres alteften Sohnes, ber ein bofer Range mar, empfahl. Un ihrem Wohnorte befand fich' ein pornehmer Geiftlicher, ber ein Janfenift mar, und fich viele Dube gab, fie ju feiner Parthen ju gier hen; allein fo nahe auch der Sanfenismus mit beb Mylticf verwandtift, fo fant fie boch au bem erftern teinen Gefcmad, und entzog fich baber Diefem Geiftlichen , wodurch fie die gange Parthen wider fich gufbrachte, von welcher fie ben eller Gelegenheit verlaumbet ward, welches benn far ihren Stell eine neue Krantung mar. Der obige Getftliche fconte ihrer fogar in offentlichen Predigten nicht, besonbers nachdem fie aufgehöret hatte, burch haus fige gute Berte Die Augen aller Frommlinge auf fich zu ziehen, indem er fie nunmehr als bas Aces gerni, ber gangen Stadt abkangelte. Db fie nicht

etwa einigen Aniaf bazu gegeben, kann ich nicht Sehaupten, ba won' ihrem Leben feine andere Made richt als thre eigene vorhanden ift, und fie aus Gir teltelt gewiß alleszu ihrem Börtheile erzählen wird. Benug fir tam burth die Janfenuftische Parther um threm gangen guten Dahmen. Wichts besto weniger bewarben fich verfchiebene Perfonen von Anfehen und Bermdgen um fie; allein aus einem feltfamen Gigenfinn, welcher einen Sauptzug in threm Charafter ansmocht, wies fie alle folche Ang trage von ber band, um, wie fie fagt, Gott bat burch ju überzeugen, daß fie ihm treu, geblieben fen, wente er fie gleich verlaffen habe. Bielleicht traf es ifre Odwiegermutter beffer, wenn fie fante. daß fie blos barum nicht heurathen wolle, weil unter benen, die fie fuchten, teiner mar, ber ihr ges fiel.

Min hatte glauben sollen, ihre Radtchr zum Bernunft hatte sie mit der Welt wieder ausschnen sollen; allein sie machte sich fast jedermank zum Feinde, und es scheinet in der Shat, daß entweder in ihren Sitten erwas war, was ihr einen großen Theil ihrer bisherigen Widerwärigkeiten zugezogen hatte. Ihr Gewisse sweichter, und alle Geistliche, mit weichen sie; bisher im Brioswechsel gestanden war, entzogen sich ihr gunz, und sagten ihr gerade beraus, daß sie nichts mehr mit ihr zu schaffen haben mochten, und mit ihrer Schwiegermunger gieng es so weitze daß diese ihr auch die Gemeinschaft der Wohnung, ausstaget, daher sie mit ihren Kindern, mitten zur,

Mintek anstishen nußte, innb da Ar nicht muste, wohin sie sich werden sollte, so begab sie sich zu bent Benedictiner Ronnen. Alle diese Widerwärtigkeit ten schreibt site sehr tistig einer vesandern Veranstabtung Gottes zu, damit man nicht glanben soll, sie habe sich seitst zugezogen, und doch gestehet sie, sie habe allerten seirsame Einfälle gehabt; bald wollte sie sich entleiben, bald aber nuch nach Genf gehen, und reformirt werden. Ich glaube, alles das verräth noch dazu einen unruhigen und hestle gen Gemüshestand, so sehr sie sich auch ihrer Gen dult im Leiden rühmet.

· Gin folder Charafter war nun frenlich ftets in Wefahr, fich ber größten Ausschweifungen ichutbig ju machen, und dem unfrigen fehtte es blos an Ges Beenheit und Betanlaffung, wieder auf ben voris gen Errmeg ju gerathen, und biefe zeigten fich nume Sie gerieth mit bem D. la. Combe, a mehr bald. Superior ber Barnabicen ju Zonon, in einen Brieft Bechfel, und ba berfelbe jest bie Rolle eines Samars mers vom erften Range fpielte, fo mußte er ihr fehr bald ben Ropf wieber ju verrücken. Menfc, ber ein finfteres und trauriges Anfeben: batte; war aus Savonen geburtig; und hatte fla in feiner Jugens burch ben ausfchwetfenbften Sang an Bolluften aller Art ausgezeichnet, muchte aber, nadbem er in ben Orben getreren war, ben Beilis Er hatte bie unfrige fcon ehebem ben ihrem\_ Buter gefehen, allein bamafile machten benbe teis nen Gindrud anf einander; allein fest, ba fie in einet fremben Bache an ihn ju fcproiben hatte,

Sath fie thin, an dem bevorftebenben Magbalenen Lage (es war 1680,) eine Wesse für sie zu lesen. Der Dand mochte fich threr erinnern, und ba er glander; bag fie Lein unwerbiger Gegenstand far feine Begierben fen, fo las er nicht nur die verlangte Deffe, fonben er barte auch mabbend berfelben im Annermeine Stimme, welche mit großer Beftig Beit ju ihm fagte: "ihr werdet tunftig'an einem Orte mohnein." Genug der Geistliche erhipte ihre gange Ginbilbangefraft mieter, welches befte leid, er war, ba fie feig der Erennung von ihrer Schwis germutter ohne Geschäfte und ohne Ategernig mas und weil fie fich viele Beinde gemacht hatte, von aller Gefettichaft abgefondert lebte. Anfanglich war ihre Unterhaltung nur fcbriftlicht; allein ift wirtte beffen ungeachtet fo heftig auf die Lebhaftig teit ber Gupon, daß fle es in turgem in ber Goppan meren wieder so weit brachte, als nother. Hier Einbildungstraft; welche bisher von einem Gegete. Ranbe jum andern herumgeschweifet: batte; "fort gest wieber einen festen Punct, welches im Grunde ber D. la Combe war, ob fie gleich glaubte, ober, mt glauben vorgiebt, bağ es Gott, ber Brautigan threr Geele gewesen. Sie empfand nunmehr alb vorige fice Traume wieber, tonnte bie Augen wie ber gange Gemben gufdeließen; und war benn fo deltg, fo entgudt, daß fie fedte und fcmagte, und meber fach noch-horte. Dem la Combe war zu wiel baran gelegen, fich einen folchen Biffen nicht entatt . ben ju laffen, und ba er ihre Sthwade tanute, to forieb eribr ; Sott habe this offenbaret ; baker

große Dinge mit ihr vorhabe. Wie seht das ihne Eigenliebe tigelte, schimmert beudich genug durch; so sehr sie auch daben die Miene der Demuth und Ergebung in den Willen Gattes anzunehmen sucht.

Sie begab fich ben folgenben Sommer auf ihr Landaut, und but fie hier wieber allein war, fo Beforberte und nahrte bie Ginfamteit ihren verliebe ten Grillenfang. Bugleich horte auchahr bisheriges Rreut auf; alle ihre bisherige Reinbe wurden jest thre Freunde, und fprachen wenigstens Gutes von! thr, und felbft thre gantifthe Ochwiegermutter max jest mit ihr aufrieben, vielleicht weil fie felbige niche mehr um fich hatte; fo fehr veranderte Ach alles. Sobald nur ihre Leibenschaft einen Gogenftanb hatte, un welchen fie, fich heften tonnte. Ginige Gefchafte piefen fie bald barauf nach Paris, und ba fie bes Leits darauf gestimmet war, andadtige Abentener gu erleben, fo blieben fie auch nicht lange aus, dieng bald nach ihrer Ankunft in eine dunkeie Ries the, um baselbst zu beichten, und manbte fich an ben erften ben beften Beichtvater, ohne ihn ju tem men, ober ihn nach ber Zeit wieber gefebn zu bas Machbett. fe ihre Beicht abgelegt hatte, welche fehr kurz war, fagte ber Geiftliche zu ihre 3ch weiß nicht wer fie find, aber ich fühle einen innern Trieb In mir, ihnen ju fagen, daß fie bas thun, mas Gott von ihnen verlangen wirb. Gie antwortete: ich bin eine Bittme, welche fleine Rinder von vier bis feche Jahren bat, was tonnte Gott anders von mir beriangen , als:fie ju erziehen ? Der, Geifte

Siche erwiederte: das weiß ich nicht; aber fie muß fen wiffen, ob Gott ihnen seinen Willen hat zu erkennen gegeben, und wenn das ist, so kunn sie nichts akhalten, ihn zu vollziehen. — Ift bie ganze Geschichtenschiedeine Erdichtung von ihr, ihren Ausschweisungen dadurch ein Ansehen zu geben, so war es geniss eine angestellte Sache, ihre Eitelkeit und Leichtgistuchter hadurch zu tanschen. Genug, fie faste ben Entschuß, ihre Kinder und alles zu bertuffen, wenn Gott es von ihr firdern wurde. Ich übergeheben andres Abenkenderentreinem schwärzeichen Bominicaner, ob es gleich daben auch nicht an Eraumen und Einbildungen sehtt, und erwähne nur des Ansanges ihrer Bekanntschäfel mit dem Bischof von Genf, d'Arenthon.

Diefer hielt fich bamah's ju Paris auf, und? ba fie eben in biefer Stadt etwas ju thun hatte,' to ward fie vermittelft bes eben gedachten Dominif' eaners mit ihm befannt. Der Ginfall, "welchen't fe ehedem batte, nach Genf zu gehen und reformirt! au werben , hatte fi f ihr ju feft eingepragt, und wenn gleich an ber letten Batfte beffelben ben ihrer jets! gigen Beranderung nicht mehr zu benten mar, fo war ihr bod bie erfte Salfte immer noch mertwats' Derfonen von folden Dentungsarten wird Die jufalligfte Berbindung ber Umftanbe mertmate Der ehemahlige Gedante nach Genf gu gert ben, und ber Bifchof bon Genfliete in Paris und! ein Befannter von ihr; bas tonnit nicht naturlich jugeben :- Rury , fie eröffnete bem Bifchoff ihr Bore haben, daß fie fich babin begeben, und aus ihrem

Mermogen eine Anftalt für alle biejenigen Giften wollte, welche fich von gangem Bergen gu Gott bes tehren und fich ihm ohne Einschräntung ergeben wurden. Der Bifchoff billigte es gang naturlich, mur fehlug er ihr Ger fur ben Ore ber Anftale vor: allein fie antwortete, bag ihr Ruf nach Genf und nicht nach Ger gehe. Sie befragte ihren Gewiße fendrach Bertot, und fo talt er bisher gegen fie gethan hatte, fo febr billigte er jest, ihr. Worhaben, und verficherte ihr, bag. Gott ibm ichan rot einiger Beit offenbaret habe, bag er etmas Giroges aus ibs machen wollte. Gie bing biefem Gebanten nach ihrer Rucktunft nach, und hatte mehrere geheims pufpolle Traume., welche ihr nichts als Kreut. Berfolgung und Schmerzen antundigten. gange Sache hing nur noch von bem D. la Combe ab, mit welchem fie einen vertrauten Briefwechfel unterhieft, und ohne beffen Ginwilligung fie nichts mehr that. Diefer bestartte fie gleichfalls barin, und schrieb ihr, bas er drey heilige Nonnen in der Gegend habe bethen laffen, und bag fie alle barin überein tamen, daß Gott fie nach Genf verlange. Eine Monne von ber Bisitation, . welche auch im Geruche ber Beiligfeit lebte, war gleicher Meinung, was perficherte, wie ihr ware offenharet worben, daß fie eine Tochter bes Rreuges ju Genf werben foller. Eine andere Rarrinn, eine Urfelinerinn wollte von Chrifto gehoret haben, bag er fie jum Auge ber Blinden, jum gufe ber Labman, jum Arme ber Armlofen n. f. f. bestimmt babe. Sausgeiftlicher batte nach immer Bebenfen baben,

und glaubte, es flecke ein Betrug dahinter; allein wachen Claude Martin, ein anderer Ordenosage vaft, sihm. seine Bedentlichkeiten gehoben hatte, so bites exmit den übrigen im Lin Jorn. Das waren denn ffeplich nur zu viel Bewegungsgründe, eine eitele Närrinn zu einem albernen Stroiche zu ven leiten.

Sie geftehet felbft, baß fie fich ohne alle Uebere Leaung bem Willen Gottes überlaffen, und bereust es febr als eine begangene Untrepe, daß fie ein einziges Dahl über ben wichtigen Ochritt, welches . fie thun wollte, vernunftig'nachgebacht habe. Ins beffen fanden fich boch allerley Sinderniffe, welche Die Ausführung ihres Entschluffes verzägerten wenn fie felbigen gleich nicht gang hindern tonnten. Ihre Schwiegermutter, welche befürchten mufte. bag fie wieder heirathen mochte, ward auf einmahl lauter Ganftmuth und Gefälligfeit gegen fie. Gte geigte biefes besonders, als die unfrige gefahrlich Brant,ward, ba fie felbige fast teinen Augenblic Die Erfenntlichkeit hatte fie jurud halten Konnen und follen; allein, wenn man glaubt, einen gottlichen Beruf ju einer Thorbeit ju haben, & Dit man fich aber folche Rleinigfeiten, bergl. g. D. Die Dantbarteit gegen Boblthaten, Die Gorge für Die Erziehung ihrer Rinder u. f. f. find, febr leicht Der Winter vor ihrer Abreife man hate und anhaltend, und fie ergabit ben biefer Gelegen heit die Almofen , welche fle und ihre Ochwiegen mutter ausgetheilet, mit vieler Prableren. Aufer dem, was sie insgeheim an Sausarme gaben,

sertheilten fie in ihrem Sause wedfentich 96 Dute gend Brote. Ich übergehe andre Zäge ihrer Ruhmt redigteit, 3. B. daß sie Wunder that, und taglich Wunder erfuhr, und einmahl an einem seht heißen Tage vermittelft weniger Worte einen tühlen Wind entstehen ließ. Das waren ihr, wie sie fagte, so, viele Bestätigungen ihres göttlichen Ruses, und fie beschloß, demselben blindlings zu foigen, und die Ettelkeit und Einbildungskraft dadutch im fier mehr erhift wurden, so machte sie die abem seuerlichsten Entwurte.

Ihr erfter Aufchlag mar auf Genf gerichtet, wo fie fowohl Reper als neuberehrte Ratholiten, beren es bamable mehrere bafetoft gab, ju ihrer Schwarmeren verführen, ober wie fie fich ausbrudt, gum innern Leben in Gott bringen wollte. Diefe Abficht ju erreithen, wollte fie fich, ein fleines Rimmer miethen, und ba fie mit Galben und ans Derer Quadfalberen umzugehen mußte, befonders ba fie ein ficheres Mittel wider ben Rrebs zu haben glaubte, fo wollte fie fich auf biefe Art ben ben Menfchen einichleichen, und glaubte in ihren Ge banten ichon, eine Menge derfeiben durch ihre Schmiereren angestedt ju haben. Allein, diejens gen von ihren Freunden, welche noch ein wenig Berftand hatten, und befonbers ber Bifcoff von Benf, widerriethen ihr ein foldes narrifches Borbas Sen, und wollten vielmehr, bag fie nach Ger geben, mid bafelbft eine bereits angefangene Stiftung für menbetehrte Ratholiden weiblichen Gefchlechte valfanben follte, wozu fie fich benn enblich auch ente Phof. Iht Liebting und Gewiffenerath, ber Di fa Combe, bestärkte fie anfänglich gleichfalls daring aber; als die Sache ein solches ables Ende nahm wußte er sich fehr geschick heraus zu lügen, indem er fagte, er habe wohl gewußt, daß sie nicht gelind gen. würde; allein er habe vergessen, sie ihr abzur rachen.

. Ihr Entichluf mar gefaßt, aber ba fle ihn ge Beim halten mufte, weil ihre Bermandte fie fonk als eine Marrinn murben haben einfperten laffen. fo entbectte fie ihn nur wenig vertrauten Derfonent Die brachte inbeffen ihre Gaden in aller Stille in Ordnung, und fcbrieb eine große Menge Briefe and da fie das ben ihren erhitsten Leidenschaften nit großer Leichtigteit that, fo baß fie felbft barüber ærftaunte, fo fchrieb fie alles einer unmittelbaren Mitmirtung Gottes gu. Gine gewiffe Monne, melde eine nicht geringere Marrinn gewefen fenn muß, hatte eine Erfcheinung, worin fie bas Berg ber Bupon gang mit Dornen bededt, ben lieben . Sott aber fehr vergmigt heraus guden fabe, und nun war bem Saffe vollends ber Boben ausges ftogen.

Sie nahm ihre Lochter von funf Jahren und ein paar Bediente mit, und überließ die beyden subrigen Rinder der Borforge der heil. Jungfraul. Bugleich nahm fie so viel mit, als sie ohne Berbacht ju erwecken mitnehmen konnte; nicht, die Bedurfs niffe ihrer Reise zu bestreiten, denn das hatte noch ein wenig Bernunft verrathen, sondern, um et als eine Bahnsinnige zu Batis zu verftbenken.

Die Berlaumbung fagte gwar bernach ? fie, hatte febr große Gummen von Saufe mitgenommien, und Se unter bie Bermandten bes D. la Combe ausge theilet; allein fie laugnet es, und werfichert, bas Ke nur 9000 Livres mitnensmmen, alles, nebst ibrer mothdurftigen Balde, bem Klofter ber meubetehrten Monnen ju Daris, von welchem bas ju Ger, wie of fcheiner, abhing, geschenkt, und sich nur so viel suruck behalten habe, als ju ihrer Reife auf det Seine pach Anneci erfordert wurde, und auch bas Behielt fle nicht in ihrer Gemalt, fonbern übergab es ein paar Schwestern, melde fie aus bem eben gebachten Rlofter mit fich nahm. Gie tam baber den Abend por dem Magdalenen: Zage 1681 fo arm ju Unneci. an; daß, fie auch teinen. Dreper Satte, einem Bettler ein Almofen zu geben, und baber ihre Bembehröpfe baran wenden mußte. Den folgenden Zag las ihr ber Bifchof von Genf, ber jest noch ihr Gonner war, eine Weffe an bem Grabe bes beil, Franciscus von Sales, und fie erneuerte ben biefer Gelegenheit ihre Bermiditung mit Gott-auf die feverlichfte Art. Den Lagbarauf reifete fie über Genf,nach Ger.

Allein fie war taum angetommen, als fie die Folgen ihrer begangenen Thorheit; fehr empfindlich fühlte. Das haus, in welchem fie ihre wichtige Btolle spielen wollte, befand sich in fehr armsetigen Umftänden, und es war nicht einmahl em Bettaffe sie und ihre Tocher zu haben. Die lettere befand fich und ben Beschwerlicheiten einer so abenteuerlichen Meise them und einmel, mit bereite beschen Beite them und einent,

und fie hatte fich aller Dietel beraubt, ihr bie nig thige Pflege wiberfahren ju laffen. Gie batte fo dern an ben Urfulinerinnen gu' Tonon gethan, at lein man wollte ihr nicht verftatten, babin zu reit fen. Munmehr verichwanden auf einenahl alle bis prachtigen Dirngespinnfte, womit fie fich biebes demeibet hatte; bie Bernunft erwachte noch einmabl . ben ihr, und fie empfand die lebhaftefte Reng Mus ihrer eigenen Eriablung erhellet indeffen deuts Uch genug, bag ihre getauschte Gitelteit ihr bie meift Rrantung verurfachte. Ohne 3weifel hatte fie fic eingebildet, hier als eine neue Beilige mit geoßem Geptonge aufgenommen gu, werben und ihre Schwarmeren überall verbreiten gu tonnen. - lein es geschahe nichts weniger als bas, und ba fie erft ihr Moviciat halten mußte, fo follte fie jest get horden, fo gut mie eine andere Ochwefter. Gie fand ben ben bafigen Monnen auch gleich fehr wet nig Sang und Stimmung ju bem innern Bebent to baft fie wohl fahe, baf fie hier nur fehr foleche warpe giangen tonnen. Das mar ihr unertrags Ha, allem als fie ben einmahl gewagten Schris nicht fogieich wieder jutud thun tounte, fo mufte fle feinen andern Rath, ats an ihren geliebtet la Combe zu ichreiben, daß er zu ihr tommen, und fte and ihrer Berlegenheit befrepen follte.

Diefer verzog auch nicht lange, und fo baib fie ben lieben Mann nur erblickte, fo erwachte ibre Schmitmeren wieder in ihrer gangen Starte. Gis führte einen Strom von Gnabe and bem Innern feiner Geele in bie ihrige, und aus ber ihrigen im

Me feinige fliegen, und ba er eben baffelbe einpfaht, fo verfenten fich bende vermittelft biefer Ebbe und Rhuth in die gottliche und unfichtbare Ginheit. Les das gieng fo geiftig ju, daß benber Geelen bat Durch nicht einen Augenblick außer Gott befchaftiget wurden. Da ihr bas noch etwas neues war, verr muthlich weil ihre Befanntschaft mit bem Donch bisher noch ein wenig entfernt gewesen war, fo that es auch die lebhaftigfte Mirtung auf fic, und Re vergaß in einem Augenblicke ihren gamen Rums mer: Dadbem biefe erfte gegenfeitige Ebbe und Kluth'ein wenig vorüber war, flagte fle ihm ihre Beeth, und ber liftige Monch war galant genug. thr in allem Recht zu geben. Er fagte, ihre Toche ver muffe nach Tonon gebracht werden; bie Deubes tehrten ichieften fich zu ihrer Denkungsart nicht Evielleicht weil sie zu viel Verstand für eine folche Marrinn mit aus ihrer vorigen Religion gebracht batten, benn bie allermeiften waren bloß aus 2 mang and politischen Rudfichten gur romischen Rirche getreten;) fle mochte baber ohne alle Berbinbung in Ger bleiben, bis Gott ihr feinen Billen naber wurde zu erkennen geben. Ilm fie bagu befto frafe siger vorzubereiten, wurde fie in ber Racht ploge Ech aufgeweckt, und horte eine Stimme, welche fagte: "im Buche ift von mir gefdrieben, bag ich, Soeinen Billen thue;" welches ihr benn eine neue. Entjuttung abjagte. Gleich barauf fagte eine: Stimme im Innern: "bu bift Petrus, und auf Thiefen Relfen will ich bauen meine Gemeinde, sand-ba Petrus an bem Rreube geftorben ift, fo

follst die auf bem Kreuge sterben." In der nacht ken Nacht erfolgte eine abnliche Erscheinung, und den Tag darauf versicherte la Combe ihr, daß auch ihm sen offenbaret worden, daß sie der Felsen sen, welchen Gott ein großes Gebäude grunden wollte; und nun ward ihr Stolz und ihre Eicelfelt fo rege gemacht, daß auch der noch übrige Funks gesunder Vernunft dadurch erstickt ward.

Der Mond begleitete fie nach Tonen; wohin Se ihre trante Tochter brachte, und hier fernte fie einen andern Kantaften, einen Ginfiedler, ben Brus ber Anfelmus, tennen, welcher ein großer Bunben thater war, und allem Unsehen nach mit bem la Combe im Bunde ftand, menigftens fagte er ben ben taufend herrliche Sachen vor, welche Gott mit thnen vorhabe, verfdwieg ihnen aber auch nicht Daß fie viel Rreut murben erfahren muffen. Gim mahl hatte er eine Erfcheinung, worin ber Gupon ber Ropf abgeschlagen, ihr aber auch fogleich wim ber aufgefest, und fie hernach mit Blumen getrons . mutbe; den la Combe hieb man mitten von einans ber, fette ihn aber auch wieder gufammen, und Sefleibete ihn mit einem rothen Mantel, worans fie berbe eine lange Predigt an bas haufig versame melte Bolf hielten. Durch bergleichen plumpe Runftgriffe gelang es benn bem: liftigen Donches eine Marrinn, welche icon von fich feibft nur 30 fehr baju gestimmt war, gang an fich zu festeln.

Den meiften Rummer machte ihr nur ihre Tode ter, die fie mit in ihr abenteuerliches Schicffal verfocheen hatte, und die Matur fprach gu lant, als

baf bie Gowarmeren ihre Stimme hatte unters Studen tonnen. Bu Tonon tonnte fie, aus Mangel ber ihrem fdmadlichen Rorper angemoffenen Dabe rungsmittel nicht bleiben, und ju Ger noch wenis der . wo es fur fie an aller Bequemlichfeit , und felbft an Schiedlicher Rahrung fehlte, daher fie mit Wen Tage schwächer ward. Go fest fie werher in bem Taumet ihrer Einbilbungetraft entfchloffen. Dar , ihrem Berufe alles aufzuopfeen, fo behaups tete boch jest bie Bernunft ihr-Recht, und wark the vor, daß fie bie Dorberinn ihres Rindes fen, Bergebens verglich la Combe fie mit bem Abraham, Bad machte es ihr gur Pflicht, the Rind, fo wie Mefer , Gott zu opfern ,- verficherte ihr auch .: es fem Bottes Bille, daß fle gu Tonon bletben follte; alles Mas wurde biegmahl wenig gefruchtet haben, wenn Micht die Mommen jau Sonon für beffere Rahrund gefregt hatten, ba fie benn toin Bebenten trug; De ben thnen ju laffen, und mit dem la Combe bieber-nach Ger zu gehen.

Indeffen hatte thre unbestunnene Fincht ben allem thren Bekannten und Rerwandten das gebfte Auft feben semacht, ind so bald man erfuhr, wo sie mar, so gaben sich mehrete alle erstnnliche Wiche, fie zur Rückfehr zu bewegen. Sie gestehet selbst, duß ihr das den größten Kummer gemacht hatter wöster sich aber damie, daß es leiden wären, woo durch Gott die Geste reinigen wollte. Eben sie seinen sie in Ger so wenig unterschied, denn sie bei bim aben so verboenenes. Meisch, als die übrigen

Perfonen feiden Anftille. Wie fagt: zwar', baß: fie fich endlich aus: Liebe zu. Gott darüber hinans gas fist habes albein fie wurde bach einen Umftandzber in Ruckficht, auf ihre Lage eine unbedeutende Aleinigkeit war, mithe so sorgfältig angeführer haben, wenn er ihr nicht sehr wichtig gewesen wäre.

Der Billioff won Gent, ber ein gutes einfah tiges Schaf mar; und jebem Recht gab, befinchte Be ein page Lage nach ihrer Radtunft m Gen und ba ber Beift Sottes mit außenorbentlicher Sal Dung aus ibn sebete, fo glaubte er ihr alles auf ihr Bort, une fich bie Dalhe bet Unterfuchung gu ersparen. Da la Combe lien ihm in großent Anfeben fant, und er bom demfeiben vermuthlich Schon war gestimmet worden, fo gab er ihr. mie fie verfichett; benfeiben ans sinenente Antriebe au fit rem und bes Risflers Gewiffensrathe, weil et ein erleuchteser Mann fer, ber bas innete Liben aus dem Grunde verfiehe. Das wat frenich bas befit Baffer, welches fie auf thre Distric Refommen Sonntes allein die Frente, welche fie bariber haten. ware ihr bennahe fehr verbittert worben , inden fie gefährlich frant:mart, ft. bas fin duch bem Zobe mabe war. Die Soweftern in iffer Anftalt was sen baben fo apaufam, baf fie biernebe Beltiau fen nabe verhingern liefen , idrib bit fie alles Gett. mas aus, Daris fir thre frante. Mitfdusefter aus Barn, für fich behielate, fo muffe fie bir Astade threr martifchem Umbesonnenheit enwfichtich genich fablen. Dan meiber bem for Contibe Gre Giefalet, und ob er gleich acht Giumbod: won ihr anifotet

war, fo tam er boch in ber Bacht gu Bulle werdun? bert; aber fanm hatte er bas Saus betreten , fo liegen ihre Schmerzen nach, und fobald er in ihr Simmer tam, warb fie auf einmahl gefunb, fo Dag fie fogleich in die Deffe geben tonnte. as blieb ihr boch und ein Quften gurud, baher fie nach Tonon gehen mollte, bie Milden ju ges Unter Beges fiel es dem la Combe, Denn ber mar wieber ihr Begleiter, ein, ein neues Bunder zu thun, und bas toftete ihm nur ein Bort. Er burfte nur fagen: hore auf, Suften ! waleich war ber Buften weg. Gieich Darauf ents Rand ein heftiger Sturm, fo daß bas Fahrzeug; Genn fie reifeten auf bem Bluffe,) untergegen woll se: aber la Combe machte ein Rrong, und fogleits Blieben die Bellen von dem Schiffe gurud.

Dieser verschmiste Monch hatte fle nunmehr so gesestet, daß sie nach ihrer Ankunft zu Tonon das severliche Geläbb der Keuschheit, der Armuth und des dinden Gehorfams gegen den Willen Gotzes (vermuthlich so wie la Combe ihr denselben werkundigen wurde,) auf ihre ganze Lebenszeit abs begte, ohne sich doch für ein bestimmtes Alosterleben zu erklären. Die gestehet seidlt, suchabe selbst nicht gawust, was und warum sie das alles gelober habe, und daß sie es bloß gethan, weil es ihr so sen geneißen worden. Bummehr betrug sie sich im Aensern wie eine andere Ponne, und um sie ist der guten Laune zu erhalten, hatten mehrere Porz sonen die Offenbarung, daß sie eine Wenter eines wessen Wells werden wiede, und das war denn

body muttich teine Rletnigfeit. Gie befchreiber ihren gegenmartigen Gemuthejuftand ben biefer Ges legenheit febr ausführlich, woraus man benn fies het , baf bie Mergte aus Genf, welche fie in ihrer lenten Rranthets curiren follten, aber fagten, baß ibr ganges Uebei eine Gemathstrantheit fen, nicht unrecht hatten ; ob fie gleich Prateffanten und Rett ! ger maren. Go empfand fie, fo wie andere bei lige; jaweilen ben Flug bes Beiftes, wodurch-ihr Ropf mit Gewalt in die Sahe geriffen, und ber Leib in bie Luft gezogen murbe, welchen Blug fie ben Entzückungen und mpftifden Ohnmachten weit porgiebet. Benn fie fleine Fehler beging, fo ems pfand fie eine Scheibemand zwischen fich und Gott. welche aber fo burchfichtig wie eine Spinnewebe mar, und weiter nichts auf fich hatte, als bas fie ben Brautigam von ber Braut ein wenig untere Gin Abenteuer, welches fie von Schied, n. f. f. threr letten Rudreife von Tonon erzählet, ift gus gleich ein Beweis, daß man auch auf ihre Bahrs heirsliebe eben nicht fehr fußen barf. Gie nahm ihren Beg burch Genf, und ba fie hier teine Ges legenheit zum weitern Forttommen fant, fo borgte ber Frangofifche Reftbent ihr ein Pferb. Bermuthe lich rist fie als eine heilige, und ein leichtfertiger Bogel, ber eben vorüber ging, gab bem Pierbe einen berben Schlag, fo baß es einen Sat that, und die Marina wir ihrer, gangen Beiligfeit auf das Mafter marf. Gie fagt, fie batte bes Todes fenn muffen, wenn nicht eine unfichebare hand fie gehalten batte, und boch lieftibigeaupfichebare Cand

fe fo hart fallen, baß fie bas Gatfehlim morig entzwey brach. Aber biefes fa geführlichen Grus ches ungeachtet fest fie ihre Reifeanf einem andern Pferbe weiter fort, sagt auch nicht, baß fie einige unangenehme Folgen von Bedeutung bavon gehabt habe. Glaube bas, wer da will und kann!

Ats ihre Bermandte faben, bag ihre Narrheit unheitbar fen, fo ließen fie felbige ruhig an Ger, und waren vermuchlich froh, daß fle fich an einem Drie befand, wo fie bem Unfcheine nach vor groben Ausichweifungen ficher mar. Und da zugleich die Bunder, welche burch fie und um ihrentwillen ger wirter murben, auf bas gefliffentlichfte unter bie Leute gebracht murben, fo fehlte es much nicht an Leichtglanbigen, welche fie icon itt fur eine Dei lige hielten, welches fie benn mit vieler Gelbitger fälligfeit erzählet. Da fie nun als eine Monne ber trachtet werden fonnte, fo brungen ihrt Bermandte barauf, bag fie fich ber Wormunbichaft über ihre Rinder vollig begeben, ihnen ihr ganges Bermbgen überlaffen, und fich mit einem geringen Jahrhefbe begnügen follte. Sie unterfchrieb alles was man wollte, und war von ihrer Beiligteit fo voll, baß fie auch die nachtheilige Claufel nicht fab, nachweis ther the Berindgen, warm thre Rinber vor ihr fteri ben murben, nicht an fe, fonbern an ihre Geitene votwandte fallen follte.

Go wenig fte es auch Bort haben will, fo mocht ten boch biefe und andere ahnliche Arantungen eine gewiffe Bitterbeit in ihrem Gemuthe gurud luften, welche ihrer Fantafte und Empfindung eine andere

Schumung gaben; wenigstens befan fie von Beit an Beit fürcherliche Erfcheinungen, welche benn Baturlich nichts anders fenn fanuten, als ber leibie ar Tenfel felbit. Ohne Ameifel batte auch ja Combe bie Sand mit im Spiele, benn fie fah einmabl ben Teufel von Angeficht ju Angeficht, ben bem Scheine einer blaulichen Riemme, welche er vere muthitch filbft machte; allein obgleich ihre Ginne baben einen fleinen Schauer empfanben, fo blieb boch bie Seele unbeweglich in ihrer Lage, fa bag fie fich auch nicht einmahl bie Dube nahm, den Gott fen ben und! burch ein heiliges Schnippchen; id meine bas Beichen bes Kreuges, ju vertreiben; bamit er fa nicht etwa glauben möchte, fie fürchte Ach vor ihm. Diese Berachtung trantte ihn auch entfetlich, baber er fich nicht mehr in biefer Geftalt geigte, aber bafur, wenn fle bes Dachts auffteben und in bie Rirche geben wollte, ober aus berfelben purud tam, ein fchrectliches Gepolter machte, alle Biertelftunden an ihrem Bette ructe, Macht bie papiernen Fenkerlaben ihres Zimmers gerrif. Du er fabe; bag auch bas fie nicht ruhrte, to verließ er ihre Perfon, bette aber bafur andere Denfchen gegen fie auf, worin es ihm beffet ge lang.

Rur Schabe, daß das, was fie als einen Ber weis davon anführet, von der Artift, daß es jeden vernünftigen Menschen ansichtig sehn mußte, wenn es auch nie einen Teufel gegeben hatte. Die erften Berfolgungen, wie fie es zu nennen beliebt, waren von geringer Bedeutung, benn fie bestanden bief

in Bantereyen mit ben übrigen Monnen , gegen welche fie, aller ihrer angenommenen Berlaugnung und Demuth ungeachtet, immer viel Stoll und Berrichfucht bliden ließ. Allein das Aufleben, welches ihre Schwarmeren und noch mehr ihr argers Nicher Umgang mit dem la Combe machte, hatte mehr zu bedeuten, benn beybes fiel nunmehr auch außer bem Rhofter auf. Sie' und ihr Gemiffenss Bath prediaten den Urfulinerinnen zu Ger Die voll lige Berlaugnung feiner felbft, bas. Schweigen bet Seele, bie Tobeung aller Rabigfeiten und Empfins bungen, und eine vollige Gleichgultigfeit gegen Les ben und Tod, und felbft gegen Simmel und Solle; - und bepde murden verspottet, zumahl ba benber vertrauter Umgang anftofig warb. Der Bischoff bon Genf, ber ein leichtglaubiger bequemer Mann war, hatte fich bisher von dem la Combe einnehe men laffen, und hielt bie Thorheiten feiner Unter gebenen für nichts geringers als für lautere Beilias feit. Allein jest öffnete ihm ein anderer Geiftlis cher, ber viel über ihn vermochte, bie Mugen. Ob er es aus Rache gegen bie Gupon gethan, weil fie, wie fie verfichert, eine hubsche Monne feiner Ge: wiffensführung entzogen hatte, will ich gerne babin gestellet fenn laffen. Genug, er ftellte bem Bifchoff vor, daß ihre Vertraulichkeit mit bem la Combe wohl etwas mehr, als bloge Andacht zum Grunde haben möchte, baher man ein wenig aufmertfamer auf bende marb. Berhalt fich bie Sache fo, wie fie felbige erzählt, so suchte man fie auf eine gute Manier los zu werben. Sie war in ber Absicht

nad Ser gefommen, ihr Bermogen gur Bollenbung Des Rlofters für neubetehrte Ratholiten anzuwens den, und bafür hatte man ihr Die Stelle einer Superiorium versprochen. Allein als fie ben ben Monnen die Bewunderung und Berehrung nicht fand, mit welchen ihr Swig ihr gefdmeichelt hatte, fo ward fie biefes Ortes gar bald überbrußig , imter bem Borwande, bag Gott fie ju etwas andern ber - Almmt habe. Vermuthlich ließ fie fich bas in ihren Banterenen mit ben Ronnen merten, baher man gu wiffen verlangte; wie man mit ihr baran fen. Sie follte fich nehmlich vollig erflaren, ob fle ihr Berfprechen halten, basjenige Bermogen, welches fe fich vorbehalten hatte; bem Rlofter gumenben, und beffen Superiorinn werben wollte. Sie ants wortete, bag fie in Ansehung bes letten Dunttes erft ihr Moviciat aushalten, und bann fehen wollte, was der Bille Gottes fen; den erftern aber ichlug fe vollig aus, weit fie einen unbern Beruf habe, und fich nur auf einige Beit bier aufhalte. Superiorinn antwortete ihr gerade gu, wenn fie einmahl nicht in dem Klofter bleiben wollte, fo möchte fie-lieber gleich gehen. Allein bas war ibre Cache noch nicht, weil fie vermuthlich nicht wußte, wohin fie fich menden follte. Sie hatte zwar, wie es fcheinet, immer noch ben vorigen feltfamen Gine fall wegen Genf in bem Ropfe; allein, es war vermuthlich fo leicht nicht, benftiben auszuführen, fonbern er erforberte gewiffe Borbereitungen. Die Superiorium ihre Abficht auf biefe Art nicht erreichte, fo griff fie felbige auf ihrer ichwachen:

Beite an, und fuchte fie in Unfebungdas fe Combe auszuhorchen, indem fie fich ftellete, als wenn fie ibu gleichfalls zu ihrem Gemiffeneführer annehmen wollte, und ba mochte fie fich benn wohl ein wenig ... gu fehr bloß gegeben haben. Bald barauf tam ber Dond feibst nach Ger, und ba er ein eben fo geger Ochmarmer war als die Gunon, wenigftens bem Scheine nach, benn im Grunde mar er wohl mehr ein verschlagener heuchter, ber unter bem Bormande ber Daufit blos feine Begierben befries Digen, und Auffeben machen wollte, fo fand det oben gedachte Beiftliche manches Reberifche in bels fen Dredigten. Befonders jog er acht irrige Gabe beraus, welche er nach Rom fchicfte, bamit fie von ber Inquifition untersucht merben mochten, wo man ober in der Folge nichts baran auszulegen fand. Allein ehe man foldes noch ju Ger miffen tonnte. ward auch ber Bifchoff von Genf wider ben la Combe eingenommen, und ba jest alleulen Geschichtchen bon ihrem Umgange mit bemfeiben ruchtbar musben, fo ward bas Aergerniß allgemein, und bes Bifchof fuchte beyber aus feiner Discese fos gu werden, ober boch menigftens bie Gupon ju nothis gen, ihr Rloftergelubbe formlich abzulegen, bamit er mehr Gewalt hatte, fie in ben geberigen Schrane ten ju balten; benn bisber mar fie nur noch eine bloge Roftgangerinn. Der Dond jog ben Ropf auf eine Beit lang aus ber Colinge, und ging ents weber aus eigenem Antriebe, ober auf Beranftale tung des Bifchofs nach Savopen, Die Raftenpredige ten ju Aofta ju balten, und von ba pach Rom,

vernathlich fich wegen ber ihm Schuld gegebenen Brethamer gu verantworten, und nach feiner Mis veife batte bie Beridumbung frepes Belb, fich auf Roften benber Seiligen luftig zu machen. Wan. fagte, er babe fie in Genf in einer Rutiche berunt gefahren, und mitten in ber Stadt umgeworfens er fen mit ihr im Lande herum gezogen, (in Tonon war er wenigstens einige Mahl mit ihr ;) ein ander res Dahl habe er fle hinten auf bem Dferde gehabe. und fen fo mie ihr burch Genf geritten. Da ich blog ihr eigenes Bengnif vor mir habe, fo fannich eicht fagen, wie viel von biefen und andern Bow würfen gegrundet ift, ober nicht; allein wenn man bebentt, baß fle in einer Religion lebte, in welcher die Myftit ber nachfte Weg gum Rirchenhimmel ift. und dann fiehet, daß fich ohne Unterfchied alles wiber fie emporete, mas noch Empfindung von Bernunft und auten Sitten batte, fo tann mas nicht umbin. auf ben Gebanten ju gerathen , bas the Umgang mit bem Rlofterbruder nicht fo unfdul big mar, als fie vorgiebt. Der Erfolg wird biefes woch mehr bestätigen.

Wenn es erlaubt ware, Boles ohne die hochte Moth zu argwohnen, fo scheint mir in der Wendung, welche ihre Andachtelen jest nahm, auch etwas zu liegen, was eine Aenderung in ihrem ganzen Env pfindungsvermögen errathen läßt. Ihre erste Schwärmeren ben Lebzeiten ihres Mannes was heftig, von einer erhisten Einbildungstraft, und karken Empsindungen begleiter, welche Verzuckungen, Entzückungen, Offenbarungen, und was

weis ich, was alles für Ausschweifungen in ihr hove vor brachten. Allein feitbem fie mit bem Donch befannt geworben war, war fie, wie fie vorgiebt. son allen farten Empfinbungen befrepet, und lebte in einer ununterbrochenen Ruhe und Art von Uns empfinblichteit in und mit Gott, und ob fie gleich auf biefe Art in Gott fehr vieles fahe und mußten mas anbern ehrlichen Leuten verborgen mar, fo war es doch nicht mehr mit ben ftarten Empfindum gen verbunden, burch welche fie fich ehebern aus geichnete. Gie nennet ben erften Buftanb. ben Stand bes Lichtes, und ben zwenten, ben Stand bes reinen und natten Glaubens und giehet biefen jenem weit vor. Bollte man, wie gefagt, Bofes argwohnen, fo tonnte man jenen Buftand ben Stand ber unbefriedigten, und biefen ben Stand ber ber friedigten Begierben nennen. Doch es tann auch Der lettere Auftand eine Kolge ihrer vielen Krank beiten und Bibermartigteiten gemefen fenn, burch bie Reitbarfeit ibres Nervenbaues gelchwächt werben mußte, fo bag ihre Ochmarmeren jest mehr ein Bert bes Borfages und ber Gewohnheit, als ber Kantafie und Empfindung war. Allein ba ibr Monch es noch nicht zu biefem Grabe ber mpftischen Bollfommenheit, worin eigentlich der Quietismus an bestehen scheinet, gebracht hatte, fondern fich noch in bem Stanbe bes Lichts befant, fo fuchte fie thn nun wieder dazu zu verhelfen, und dadurch feine Mutter ber Gnabe ju werben, ba benn bie Kluth und Ebbe der gegenseitigen Ginfiffe von meuem viebes anging.

Da' fie nun in Get alles wieer fich aufgebracht Satte, fo ging fie ju den Urfuknerinnen nach Tor non , wo fich thre Tochter befand, vielleicht in ber Absicht, die Monnen in Ger ihren Berluft empfin ben ju laffen, und fie baburch ju mehrerer Gefaß ligfeit zu bewegen; vielleicht auch, bem la Combe naher ju fenn, ber aber gleich nach ihrer Untunft nach Mofta abreifen mußte. Mein Die Berlaums bung ward baburch nicht befanftigt, fondern befam burch bepber Abwesenheit vielmehr neue Starte, und um hinter alle ihre frommen Grimaffen gu tommen, murben alle Briefe, welche an fie tamen, und die fie fchrieb, wie fie fagt, aufgefangen. beffen tam ber Bifchof nach Offern 1682 felbft nach Lonon, und unfere Gugon versuchte alles, ihm beffere Gedanten von ihr und ihrem lieben la Combe bengubringen. Da ber Bifchof einer von benen mar, ber welchen immer ber zulest frechenbe Recht hat, fo fchien er auch jest befriedigt, brang abet boch barauf, bag fie fich zu einem ordentlichen Rior fterleben bequemen follte. Allein, weil fie baben micht fo glangen tonnte, als in bem ungebundenen herumschweifenden Leben, fo schlug fle folches harts nadig aus, und erbitterte ihn und ihre übrigen Segner baburd auf bas neue, gumahl ba fie ihren Mond, ber fich burch mehrere ichlechte Buge vers haßt gemacht batte, ben aller Gelegenheit auf bas Sebhaftefte vertheibigte. Gie ließ fich bas alles nicht anfechten, weil fie fich in einem Zuftanbe befand, in welchem ihre Seele mit bem gottlichen Befen, von welchem fie ausgegangen ift, bereits vollig ver

wischt war, ft daß; wenn sie eine Sunde hatte begehen können, dasselbe sie wieder hatte ausspepent mussen. Die größte. Sunde, deren sie in diesem Bustande sähig war, und wovor sie sich am meisten surdrete, war vernünftige Ueberlegung, deren Uns verdrückung sie so weit trieb, daß sie auch nicht eins mahl auf sich seitst acht gab, um andern etwas von ihrem Bustande zu sagen; denn, sagt sie, die Bes krachtung seiner seibst, ist der Basilist, dessen blos ser Unblick schon eddiet. Wer viel verworrenes sewalch über diesen Zustand lesen will, der wird in ihrem Leben hinlänglich besteldiget werden.

Sich übergebe bie fleinen Ranterepen, melde fle ju Conon hatte, und bie fie febr forgfaltig err gablet, und welche burch bie Anfunft ihrer alters Schwester, welche eine Urfelinerinn im Ergbisthum Bens mar, nur noch vermehret murben. fam auch la Combe wieber aus Italien juruds allein er brachte ihr wenig Eroft mit, weil er wohl fabe, bag weber er, noch feine Beichttochter mit threm innern Leben in Gott in biefen Gegenden vielen Gingang finden murben. Anbeffen warb er ihr boch auf eine andere Urt nublich. Zochter lag an ben Blattern und bem Friefel fo aefabrlich frant, baff auch ber Argt, welchen man aus Genf hatte tommen laffen, an threr Genefung Allein taum trat la Com be in bas Zims mer und gab ihr feinen Geegen , fo verfdmanben Die Blattern fo mohl als bas friefel in bemfeiben Augenblide und auch bas Fieber horte auf. has miglich may, will ich gerne nicht unterfuchen

guntaff da feibft ber teherische Webleus über bas Wunder erstaunte, und fich erhach; die Wirtlich: Teit befolben zu bescheinigen.

. \* Das mußte ihr benn ben lieben. Mann m stod werther maden, samabl ba en the nunnest much im Anuern abnitch ward, benn in ber Canell gu Lovetta mat er auf einmahl non bem Stande bes Lichten befreget, und wie fie in ben Stund des nat sen Glaubens verfetet worden. Aber biefer Stand fchlog menigftens die Offenburingen und Bunber nicht aus, welche ihrenewegen immer haufiger wur ben. Mur eines ju gebenten, fa hatte fie 1682 bas nothige Beib ju ihrem jahrlichen Unterhalte hommen taffen; ber, wolcher es ihr zu Pferbeabers bringen folite, verlohr aus Umarfichtigteit bie Bad tel in Genf auf bem öffentuchen Dartte, und ob gleich eine Menge Menfchen hin und wiebergingen, fo murben fie boch alle mit Blindheit gefchlagen, bas fie es nicht fahen. Den ber Glupon, Die fich Soid barauf in ber Sanfte über ben Darte tragen bif, warben die Augen geofftet, bas fie ihr Golb mannie und es aufhob.

Inheffen konnten dieses und handert ahnliche Weinder den Bischof von Genf nicht überzeugen, derkumen ungufriedner mit ihr ward. Gesonden wanihmispopertrauter Rungang mit dem in Comit unfösig, daher er auch nach Tonon schriebe, daß man denseiden hindern möchte, weil er senst trand wige Folgen haben könnte. Allein sie hatte darin die Gubertabinn und übeigen Monnen auf ihrer Gelter welche fie weit dem Mischer und übeigen Monnen auf ihrer Gelter welche fie weit dem Mischer und

ernflich darauf bedacht mar', sie aus seineme Bissthume los zu werden. Sie wußte das, allein es war Gottes Wille nochnicht, daß sie sich von ihrem sieben la Combe trennen sollte, dessen durchschauetez zumahl da Gott ihr zu arkennen gab, daß er das mahls ber einzige in der Welt ser, der so vieler Gnade von ihm gewürdiget werde. Zugleich sühltessie in fich den Trieb zu einer geistlichen Watter, so wohl in Ansehung seiner als auch anderer, weil Gott ein seitenes Talent in ihr geleget hatte, andere Seeten zur Vollkommenheit zu süheen.

Um biefen Beruf gu einer geiftlichen Mutter, ber einer jungen Bittwe von 35 Jahren nicht übel Meibete, befto beffer ju erfallen, betam fie nummehr auch einen unwiderstehlichen Trieb ju fchreiben. Sie weigerte fich zwar anfanglich, bentfelben gu folgen; allein jur Strafe ward fie frant und ftumm. Die fragte ben la Combe um Rath, und ber hate mun auch einen ftarten Trieb empfunden, ibrat fagen, baf fie fchreiben follte. Es mußte alfo aes Schrieben werben, benn ber Ueberfluß ber geiffigen Dild, welchen fie fublte, batte fie bennahr erfact. Die mußte zwar nicht, mas ober wovon fie foreis ben follte; allein, bas war ihr geringfter Antenner. Do bald fie nur die Reder in die Sand, nahm, fo frente as von felbft ans berfelben beraus, ohne daß daben eine einzige Ibee durch ihren Ropf ger gangen ware, eind in biefem Zuftanbe forteb fie nie geiftlichen Ströttle, und betheuest fehr boch,

wins man thr auch ohne Betheurung glauben wurde, daß sie während der ganzen Zeit keinen einzigen vers munftigen Gebanken gehabt habe. Wie ware es auch möglich gewesen, denn sie hatte es jeht inder Bersenkung in Gott zu einer solchen Wollfommen heit gebracht, daß oft ganze Lage hingingen, in welchen sie kein einziges Wort sprach.

Ben bem allen war fie gegen Leiden und Bis Derwartigfeiten nicht unempfinblich. Die meifte Roch machte the ihr geiftlicher Cohn, ber la Comba beffen beansende Einbildungefraft immer noch mande Capriolen fchnitt, ehe fie fich in ben Stanb Det natten Glaubens fchicen fonnte, baher es ihr feht fcmer ward, biefen Gohn bes Schmerzens sollig ju gebaren. Aber fo balb bas einmahl über Standen war, fo war auch ihre Berbindung mirihm weit enger und vollkommner als jemahls, fo bas fie Teiner einzigen Gebanten hatte, ben fie ihm nicht gefagt ober gefchrieben hatte. Gin bischen Eiferfucht lief wohl and mit unter, bafet es an Banterenen und Schmollen unter benden nicht fehlte. befonders wun fie ihm den geiftlichen Buftand einer anbern Deme verbachtig machen wollte, auf welche ber Mond fer große Stude bieft, ba benn feine Untrene, wie fie es nennt, ihr teine fisine Rran-Sang war. Dich alles bas waren geiftliche Anger Tegenheiten, ben welchen man an nichts Ginnliches Denfen folk. Diefe tieinen Zwiftigfeiten abgerecht mer, gieng ihr Seborfam gegen ben Bunderthater To weit, bag, wenn fie auch in beraugerften Rrants bolt laby und or the befohl giftind an idenben. Ar

auf ber Stelle gefund wart. Aber zur Belehruma für biefen fonberbaren Geharfam betam fie eben Diefelbe Gabe munberthatig ju befehlen. Ihre Sichweffer batte ein : Daadchen mitgebracht, melde Schan lange Bett fite eine Beilige galt; ob fie gleich auch noch in bem Stande ber Zeichen und Bunber, b. i. ber erhigten Ginbilbungefraft, leber. " Diefe hielt fich ju Tonon gang an die Gupon; unb wollte son ihr gur hochiten moftifchen Bolltommenbeit ger bracht fentr. Det Teufel, ber barüber aufgebrach war, fich aber nicht allein an bas Dabden getrauete. nahen noch funf feines Gelichters ju fich, und farate fie int eine gefährliche Rrantheit, fo baß fie jem Robe nabe war. Sobatb bie Guvon nur av ibe Bett trat, floben fie dle mit Bittern bavon; alleie Sbaib fie meg mar, tomen fie mit großerer Buch Die: Birnberthareninn lieg bas Ding eine Beit lang geschehen; allein enblich wart fie beffen fait, und befahl der faubern Gefellfchafe, bas Das men auf immer zu verlaffen, und nit wieder zu Sommen, welches benn: panetlich beelget mark. Da. fie aber beffen ungeathtet, immer frauf bitel so befahl die Guyon ihr, aufgustehm und gestime an fenn ; und fiebe ba, ben Angerblid fant fe auf und war geftud. Die übrigen Nomen erfauts ten, aber ba fie son bem was abernatürlich mas, seichas begeiffen, fo fagten fie in ihret Sinfule, bas Mabden habe nut. Bavenes, und Bladengen as Sabl. Die Gunon mußte bas :Ding beffet, und Da fie ben bet Belegenfteit fabe, wie biel Gemak the alines the Copyles hains; In word fee for beffer And

fie selden mehmable heraug forderte, fc en fig pu wagen; aber die Teufel waren kluger und blies ben weg. Des machte sei denn sp. stolf, daß fc such glauber, sie welrde alle Tousel aus der "halle sach klauben, wenn steuur einmabl da ware. Sie läßt sich bey dieser Gelogenheit in eine weitlanfage Entwickelung der Unterschtedes unter den Wundens ein, welche eine vernichtete Seete wie die ihriges welche ganz mit Gott permischt ift, und in welchen er nur allein wirker und handelt, verrichtet, mis unter denjenigen, welche ben Pobel der Seiligen vermittelst eines vorhergehenden Gebethes wirkers welches ich aber dem Leser ben ihr selbst nachtulesen aubeim stelle.

. Baib danguf ward fie gefahrlich trant, indent fie ein unhaltendes Zieber befant, welches vam Gene tember 1683 an bis in den Dan bes folgenben Jahres dauerte, und mit einem großen Gefchwurs an ber Dafe verbunden war, In Diefer Rranke beit that fie noch einen Schritt weiter in ber muffle fchen Bellfommenheit, indem fie in ben Stand bes Rindheit gerieth, in welchem fich Jefus ihr als ein Rind mittheilte, und guch als oin Rind bund fte handelte. Bald weinte fle twie ein Rind, baid lachte und Schaferte fie (verniuthlich in bet Rieborg hise,) so daß auch die Umfiehenden niche mußten. mas fle aus ihr machen follten. Ad begreife nicht, warum in Combe jest nicht: feine Bundergabe in ihr geubt, fondern fie pielmehr neun Monathe lang fchmachten ließ. Allein er scheint überhaupt meht ein Freund ben gefunden als franten Seiligen ge;

wefen gu fenn, benit fle gestehet felbft, bag er fle imar Ehren halber befucht, aber boch feine Ralte ind Abneigung nicht habe verbergen tonnen. machte ihr benn neue Noth, welche auch nach ihreb Benefung fortbauerte, weil er, wie fie es nennet, fo fcmer in ben Stand bes nachten Glaubens gu berfegen mar, und von Zeit ju Beit in ben Stand bes Lithes jurud fiel. Die Bahrheit war wohl, bağ ber Dond ein scheinheiliger Bolluftling war; fer von einer gur anbern flatterte, und baben bie fungen und gefunden ben franten und altermben : gang naturlich vorzog. Das marterte ihre Gifere fuche fo, baß fie auch gange Tage wie verzweifele auf ber Erbe lag, und biefe Unruhe horte nicht ther auf, als bis es ihr nach einigen Jahren ges Lang, ihn villig zu vernichten, und ihn babin gu Bringen, wohin Gott ihn haben wollte. Go fehr fle es zu bemanteln fucht, fo tann fie es boch nicht verbergen, wie fest fie an ben Donch gefeffelt war, und mie viel feine Unbeftanbigfeit ihr toftete. traumte ihr, daß bas Rind Jefus fle und ben Par ter auf bas innigfte vereinigte, und ihnen befahlnur Gins ju fenn; bald bag Chriftus den ungetreuetr Dond wieber zu ihr gurud führte, und ihm befahl, fie in bem Stande ihrer Rindheit nicht zu verlaffen, und was des Dinges mehr ift.

Bahrend biefer Krantheit lernte fie noch manche fcone Sachen, 3. B. die Engeliprache, welche in einem unaussprechlichen Gefühle ben dem tiefften Stillschweigen bestehet. Denn sobald la Combe in the Simmer trat, verlohr fie sogleich die Sprache,

wind ifith gleng es eben fo; aber beffen tingeachtes tonnten fie fich boch alles entbeden, was fie nus wollten, und gange Stunden in bem fußeften Ge fühle zubringen, ohne ein Wort ju fpreden. Gie Connte fich auf biefe Art zwar auch mit andern glaus bigen Seelen unterreben, boch immer fint bem Um. terfchiebe, bag bie Unterredung einfeltig mar, ine bem bie von ihr ausflieffende Gnabe fich gwar ans bern mittheilte, fle aber von ihnen-nichts bugegen Aber, wein fie bas Experiment mit bem Debnie machte, fo war es eine mabre Gbbe und Muth von ausfließehder und guracfftromender Gnabe; welches man benn fehr gern glauben wird; ib fie gleich bie Belt bereden mill, daß es Gott felbft fen, ber auf biefe Urt perfonlich aus einer Geele in die andere überftrome und wieder gurud fliege. Ein anderer Bortheil, welchen fie von diefer Rrante feit hatte, war ber, bag ihr ihre fünftige Beftims mung in berfelben offenbaret ward. Gie fabe fich als das Beib in ber Offenbarung Johannis, welche Ben Mond unter Gren gugen hatte, von ber Sonne umgeben mar, swolf Sterne auf bem Ropfe trug, and ben bem allen im Rreifen begriffen war. ben math ihroffenbares, bag fie Millionen geiftliche Rinder zeugen murde, bag ber Teufel fie und ihre Rinder verfolgen, aber ihnen nichts anhaben, wohl aber fein Duthhen an ihr tuhlen murbe. Um ihr auch einen Borfchmack bowon zu geben, tam ber Drache aus bem Borhange ihres Bettet getrochen, und gab ihr einen heftigen Groß an den-Kinien Auß. Sie fahe ihn zwar nicht; allein fie

war pellen inwassediet gottsendt. pag et es mar weil fie gleich darauf einen befrigen Fieberfroft be fam. Einige Cage barauf ward ihre Krantheit aberaus heftig, und fie fühlte, es, wie fie nach und nach von den außern Theilen an ftarb, fo bag bie Convulfienen fich erft in den Unterleib zogen, und bann auf bas Berg gubrangen. Ihre Mugen murg den gebrochen, und der Athem ward unordentlich. Der Dater la Combe, ber vor ihrem Bette fniete. fabe bas, und fragte fie, wo ihr ber Tob jest fage ? Sie wies nach bem Bergen gu, und fogleich legte es feine hand auf ihr Berg, und befahl bem Tobe picht weiter ju geben. Der Tob gehorchte, und flieg nach und nach in den Unterleib, von da in die Rufe, bis an ben Ort, wo ber Drache fie gestoßen hatte, ber am letten wieder bas gehörige Leben erhielt. Bahrend ihrer Krantheit ftiftete fie nebft bem la Combe ein Sospital ju Tonon, welches padmahle von vermögenden Derfonen reichlich be fchenft, und vollig ju Stande gebracht marb.

Als sie endlich wieder genesen war, verlangig ber Bischof von Vercelli in Piemont von dem Gest weral der Barnabiten einen aus seinem Orden, dan er als einen Theologal brauchen könnte, und dies ser als einen Theologal brauchen könnte, und dies ser schug ihm dazu den la Combe vor, dessen secht jähriges Superiorat in Tonon ohnehin zu Ende gieng. Der Mönch, der sich in diesen Gegenden viele Feinde gemacht hatte, und vielleicht auch der Monnen daselbst satt war, nahm den Antrag willig an. Allein ehe er noch dahin gieng, that er mit der Guyon noch eine Reise nach Lausame, unter

bem Bormanbe, Die Samefter bes oben gebachten Einsteblere, weiche bufelbft wohnte, jur tatholifchen Weligion zu bereben." Meln Re tumen übel an Bie Schwefter harre fich verheitathet, und brobere, fe bet Dbrigteit als Berführer anzugeben, baber Me fich unverrichteter Sache wieder gurut begaben, ibenn bas anbers die mahre Urfache ihrer Reise Bar; benn aus bein Erfolge icheinet vielmehr gu Erhellen, buf la Combe bie Guyon nur an einen Achern Ott bringen wollte, bamit fie ihm in bet Bolge, ohne vieles Auffehen zu machen, nach Diemont nachkommen tonnte. Denn gleich barauf manbie Re fich gang von Conon weg, und bezog mit ihret Tochter ein elendes Bauschen unweit Ger nicht weit bon bem Genfer Gre, vermuthlich hier in ber Stille thre Anftaften gur Abreife nach Italien gu machen. Da ihr verbachtiger Umgang mit bem Geiftlichen Athiner mehr Auffehen machte, fo brang ber Bifchof von Genf immer ernftlicher barauf, daß fie feine Mistefe ber affen follte, und bieß, und ber Berbruß Thren Dond gu verlieren, bewegte fie bent gu bent Schritte, mit bemfelben nach Stalien gu geben; Ein Schrift, ber fie in ben Augen aller Bernunftis gen auf einmahl in ihrer mahren Geftalt barftellete. Sie gibt zwar vor, daß die Marquife be Prunat, Odwefter Des Stuats Decretairs, welche nacht Mafile eine abnitche Narriun ward, fie nach Turin 'eingelaben babe:' affein wenn bem auch alfo ift, To war es body immer ber uffbefonnenfte Orreich, welchen fie nur begeben tonnte, bag fie fich von bem Bonit batite bringen lieff, beffen Meifen mit

the in ber Siegend von Genf bereits ein allgemeines Mergerniß gemache hatten. Aber fie wußte fich leiche darüber meggujegen, und entschulbigge fich mit bem Befehle Sottes. Sie glaubte, allen Unftag ben Unerleuchteten baburch zu vermeiben, baß fie noch winen Geiftlichen mit in ihre Gefellschaft nahm allein ba fie benfelben nicht wennet, fo wird bie Sache baburch zweifelhaft, und benn zeigte auch ber Erfolg, bag fie bamit nur übel årger machte, denn so bald diese narrische Reise ruchtbar mark so gab fie reichlichen Staff zu Spotterenen und En Bahlungen, bie fie alle badurch niederguffblagen fucht, baß fle fich ja gu einer angelehenen, und unbescholte nen Dame begeben habe. Genug, fle fam mit ihrem Geliebten in Turin an, und pachdem er fich ihr zu Giefallen noch einige Wochen bafelbft, aufgehalten hatte, fo ging er ju feinem geiftlichen Doften nad Bercelli ab, fie aber blieb ben ben Darquife be. Pruni. -

Dieser narrische Schritt brachte fle pollig um ben menigen guten Nahmen, welchen sie bisher noch ben manchen gehabt hatte. Der Bischof von Genf schrieb an ben Turiner Gof, und schilderte ste so, wie sie war. Die Barnabiten spotteten über die verliebten Abenteuer ihres Ordensbruders, und ihra Familie war auf das außerste aufgebrache. Ihr ditester Sohn kam ihr nachgereiset, und sucht sie zur Ruckreise zu bewegen; allein, daihre Schwies germuster indellen gestorben war, und man die Erbschaft gescheitet hatte, ohne sie daben zu Rathe zu ziehen, so glaubte sie, in Frankreich zu nichts

und gir feyn. Bas fie am meiften keinfte, man daß fie nicht wußte, was fie nun anfangen follte; denn Gott offenbarete ihr nichts, und la Combe wollte ihrentwegen auch teine nahere Offenbaming gehabt haben - Sie flaget bey Diefer Gelegenheit gar febr , baf biefer Denich ; ber gegen jebermann gefällig und fanft gewefen, fie oft mit ber angenten Darte behandelt habe; vermuthlich wenn er ihren aberbruffig war, ob fie gleich alles bas Gott am fchreiht. Und boch geftebet fie, baf je barter er ihr begegnet fen, besto mehr fen fle von ihm singes popimen, und befte naber mit ihm verbunden work. ben. Man tann fich alles bas gang naturlich err, Maren, obgleich fie es ale einen Benbeis anführet, daß ihre Verbindung nicht finnlich ober fleischlich. gewesen.

Die ühlen Gerücke, weiche ihre Abenteuer in, Turin veranlaßten, machten endlich, daß auch der Marquise de Prunai die Augen über ihr aufgige, weiche sie Prunai die Augen über ihr aufgige, gen, und daß sie sinsten lernte, daß biejenigh, weiche sie sier Ferne als eine Seilige verehret hats te, weiter nichts als eine scheinfreilige Wolfdstige, war, Sie ward ihrer daher gar bald satt, und mu ihrer auf eine gute Art lodzuwerden, so nahm sie eine Reise auf ihre Guter von. Die Guyen ber sinst siere Guter von. Die Guyen ber seine Reise auf ihre Guter von. Die Guyen ber seine Keise auf ihre Guter von Berzegenheit, und abzirch den Bischoppinen hatte, um badurch allen Verret pacht wegen seines Umganges mit ihr zu heben, au sie schreibe sie sie seine Gemester zu haben, so bette

Me Bom fibit to Biele Weffingamifeit, das fit feine Eine Tadung Garebnie, Sanfie bie Welt mehr fagen moch wij bağ ile bem la Combe aberall nachgekanfun fen. Bill fagt jmar, baf fie und ber Windy befhats hoch feinen Befehl won Gott gehabt garten ; beite winn viefer etfilgt ware, fo würden 716 flo leige Aber alle Berrachtlingen firmeg gefest fallen; all Wilibie währe trefathe indite with febn, daß. fa Cultive felde fer nicht in bert Mabe haben mochtes 80 ele gleich fonftiseine Berbinbung mit ihr , iba fie bereite fo welt gegangen war, nicht unftellentonis the" Sie blieb-affo gui Enten , und gubette fich imf threm geiftlichen Ritter in Briefen Bett er immit noch nicht auf bem Bege beb nachten Glaubene Mar, und baher thren vorgegebenen Offenbarungen nicht trauen, sondern alles beffer miffen wollte, alle Mis "welches bein the grofftes Rreug ausmachte, befonders , wenn be' eine boet bie andere Anbache tige ihr porzog: Sie ergabtet felbit ein meremubis gel Bopfpiel von eitiet Bittwe', welche ver'in bein: Beichtfruble hatte tenfnen lerften, und bor berem. Beffigteit et fo eingenommen war, bag er, wie et fich ausbrucke; von ihr gang fen parfunifeet wood ben, bagegen fie, bie Guyon, Bill ale ein tobe ter Abrier die ihn witte. Das wat muniftell lich intage galante fie empfand sies bufter aud fehr hoch ; wie betam gleich batauf ent Offens baffung, in welcher ihr entbecken wars, bay aftes 'an ber" Wittibe Biofie Ginningen Ten . und bağ iben biefe Gimfictete ben Mefent Gine belick auf ben vellieuen Gemiffensfiche gemache

Pabe. Man tann leicht deiten, Sas das einem tebhaften Zwist zwischen beiden veraniaste, der fich die in den Beichiftahl eisterlie, wo ihr der Mond aber ihren Stolz ben Lerr las, aber das durch nut inachte, das sie eine Bhimache betains welche nicht eher anfhoree als bis er sich zu gland ben stellte, das ales was sie sie lied ind thue aus uit mittelbären Eingeben Göreb heruhre. Benit bas nicht Eiteefucht, Girlmassen und Berrug vert vollt, ihr weiß ich nicht, woo ikan iste sonst puchtell bas nicht Eiteefucht, woo ikan iste sonst puchtell

Dagu tomme ben'n nun hod ein unerwägliche Stolz, ber fich in allen Siellen thres Lebens außeres db fie ifin gleich baburch ju bemanteln fucht, baff fle fagt, fie fen nichts mehr, fonbern alles was fie bente, fage und thue, bente fage und thue Gotein und aus thr. bent foiglich alles jugefchrieben iber ben muffe: Go-harte We bie Babe Bunber ju thun, wenn und wie fie wollte; fagte fie zu einem Rranten, werbe gefund, fo ward er es; wellte fil einem anbern Unruhe und Gefoffenbangft machen frifoftere es ift wieber nur ein Bort. Sie hatte oln Datochen um fich, weiches ihre Schwefter mie fich mach Zonon gebracht hatte, und welche gleiche fatts auf bem Bege wat, eine Beilige gie werbeni Affein fie lebte, fo wie fa Combe, auch nur noch im Stanbe bes Lichts, und ba Gott beschloffen bati te, fle gang fu tobten, um fle in ben Stand bes nadten Glanbens zu verfegen, fo ward ber unfew gen offenbatet, daß bas nicht anbers als durch fie gefchehen Brime; bas fie nehmlich für bas Wills

den eben fomobi leiben muffe, als für ihren gieb haber, wenn Gott bephe auf die hochte Staffel ber muftifchen Bolltommenbeit erheben follte. Sogleich Bekam fie ein unbeschreibliches Leiben ,- welches fie bren ganger Jahre ausstehen mußte, und welches barin bestand, baf wenn bas Dabchen um ibe mar, ober fie anruhrte, fie ein Brennen empfande welches fich nur mie bem Brennen bes bollifchen Seuers vergleichen ließ, und was bergleichen Doß fen mehr waren, wodurch fie benn beweisen will, baß fie eben fo gut fur andere Menfchen hatte leis ben muffen, als Chriftus für bie Gunben ber Belt gelitten hatte. . Wenn ich recht rathe, fo mochte ia, Combe bas Dabchen auch lieber feben, als ihre Gies bietherinn, welches ihr benn alle die narrischen, Martern verurfacte, welche fo weit gingen, baf fie fich auch einmal in den Arm bif, als das Dadbe. den fie mir angegriffen batte. Wer die Wirtuns gen ber Giferfucht ben hufterifden Darrinnen von einer braufenden Ginbildungstraft tennet, mird fic bas fehr leicht erkiären können.

Indeffen machte ihre Verbindung mit dem la Cambe in der ganzen Gegend so vieles Aufsehen, das dieser tein anderes Wittel sabe, seinen guten, Bamen zu erhalten, als sie wieder nach Frankreich zu schicken. Ohne ihr etwas von seiner Absicht zu sagen, kam er einmahl unvernuthet nach Turin, und sagte ihr; daß sie schlechterdings den Augene, blick nach Paris abreisen müßte. Ohne Zweises, war das ein Dannerschlag für sie, meil sie in Paris im höchsten Grade lächerlich gewerden war, und

 ${}_{\text{Digitized by}}Google$ 

Mere Bermanbte, bie fie für nichts geringers als für sine Resende bielten), in der Nabe waren. Allein la Combe wollte fie einmahl los fenn, und vielleiche mochte man auch ju Eurin bamit umgeben. fe in Barmahrung zu bringen, genug fie mußte fich eus Schließen . abzureifen : aber die Abreife aab be Spotteren eben fo vielen Stoff, als ihre Derreife. weil dar Drond die Gefälligten hatte, fle bis nach Grenoble zu benleiten. Als fie dafelbft ankam. ward fie mit einer Dame betannt, welche im Ges guche ber Beiligfeit lebte, und ihr fagte, baf fe bafelbit bleiben muffe, indem fich Gott hier durch. fle perherrlichen molte. Da la Combe auch mit sinftimmte, fo fabe fie bas als einen Befehl Gay as in, that thre Tochter in ein Monnenkloften. und blieb ba. Das Gerucht von ihren Abenequeru serbestete fich bald butch bie gange Stade, und es Samen taglich eine Menge Porfonen von allerien Dentungkarten, fie ju feben, welches benn ein Balfam får ihre Giteltoit war, zuwahl da fie ben Diefer Gielegenheit in ben apostplischen Bustand, verfour wurd; fo, daß fie eine Derfon nur anfeben Aurfte ... um fogleich ben gangen Zuftand ihres Gem gene meg zu haben. Bebermann erftaunte, bag ife einem jeben in wenig Borten gerade bas fage. mas fich für ibn fchicte; und ber Bulauf war fo opelie has fie won foche Abr bed Morgens bis Abends acht Uhr nichts andere zu thun hatte, als dom Gott gu reben. Es tamen aus entlegenen Gier genben Perfanen aus Allen Stanben und Gies makakarem an, die Aunbenheilige zu sehen undar

Moiste, aus file befriedigie file alle auf von Pennifi Dernemarbigfte Art, ohne bag fie je einen vermuit. Mgen Gebanten baben gehabt hatte, well es wiebei Gord war, der unmittelbar que ihr redets. Du 449 that fie Bunder über Butider, fonboht an alff Beibern als an ben Seelen berer, Die gu ihr tamen, to duß fie in der Gofchibindigteit eine Menge Den fchen Betehrte, bie Re alle inie bein Dachmen einet Butter beehrten. Gie zeigte auch hier ihre unibe hranfte Genette aber ben Tenfel, benn eines von-Ben Mabden; welcheffe-Beftichteng war bem ihm Befeffeit, inbem er fir emen beftanbigen Biberible Ten gegen bie Muttet Gupon einflößte; allen 28 Coffete the nut ein Bort Affe ju deefreiben 7 vb ie fich gleich einen Gutcut's von fechzehn ber machtige Wein Beufel gewehlt Patte. នាស៊ី ទំពង់ទៅស៊ីការ

Es muß damaste ein großer Jung zun Schinke inderen in Grenotie geherricht haben, wenn und mir bei zehnte Beiff von den vielen Bekkringen wahr fein sollte melde fie hier will gewirkt haben, und itvovon ihr die intesten nut wenige Borte kösten. Wedne von allen Jubben und Minstenied, Bronnen aller Art, Präsaren; Aebre, Weiber und Wäddien, Soldaren, Ritter und Pitesket, ting sie will hier eine unzählige Wenge Menschen ger Vohren haben; aber is befanden sich nut wenige varunter, welche es in der Wolltommenheit so weite derunter, welche es in der Wolltommenheit so weite berachten, als der I. Ta Combe, so, daß sie, weine Fie die Sprache der Engel reden wollren, züglisch empfingen und gaben; die intesten wollren, zu angestable zu geben. Die ste weite

diefen thinffänden den ganzen Tag zu fowahen Satte, fo ward ihre Ginhildungefraft immer mehr erhibt, und fie fubite einen neuen Drang ju fchreis ben , baber fie 1684 ju Grenoble ihre Anglegung der heil. Schrift aussetze, gerade so wie sie schon Die Strome gefchrieben batte, und wie ihr munde Acher Wortrag eingerichtet war, b. i. ohne bag fie mußte, was fie fdrieb, und ohne baben einen vere munftigen Gebanten ju haben. Gie fchrieb fogar piele Dinge, von welchen fie worher teinen Buche faben gemußt hatte, und bos mar denn fein Munt ber, weil die gange galfe ber Gottheit in ihr bache te, aus ibe wrach, und mit ihr schrieb. Aug um bie Parallel: Stellen burfte fie fich nicht bemuben, benn bie wurden ihr jugleich mit eingegeben. Das ben forieb fie mit einen unglanblichen Gefchmindia keit, fo, bag ber fertigfte Copift bas taum in funf Sagen abschreiben tonnte, was fie in einer gingigen Macht ausgehecket hattere benn obifie gleich ven gane son Jag ju reben und ju prebigen batte , unb alfe mur bes Maches Schreiben tonnee, fa febrieb fie boch in furger Beit zwanzig Dugbes : Banbe gufammen. and bas noch bagu gu einer Zeit, ba fie bas viere gagige Fieber batte, beffen Froft und Sige in ihrem Gieschreibe endlich sichtbar genug ift. das habn Lied, ein vorzägliches Walfer, auf ihre schmärmerische Wähle war, so schrieb sie ihre Auss lagungen barüber in anberthalb Tagen Bufammen, ungeachtet fie mabrend der Zeit. haufige Besuche ans pehoten muffe, und fcheieb baben fo gefchminde, has the auch der Anne heitig auffchreikt, ber aber

afeich barailf auf eine ibunberthatige 200 geffette warb, und zwar bon einer armen Geele, bie fie im Traume aus bem Regefener erbethen hatter Gin anberes Bunder ift nicht viel fleiner. Ein Thell ibrer Auslegung über bas Buch ber Richter ging berforen, und man bath fie, ben Berfuft ju eifes Sie that es, und fdvieb die fehlenben Stell fen: fen von neuen. Lange-Bett barauf fand man bas Berlorne, und fiehe ba, bas alte und bas iene Git foreibe mar fich bis auf ben geringften Buchftas gleich. Ein fanatifcher Dond und Anhanger von ihr, ber fich ein Berbienft barans machte, ihre Bas piere abzuschreiben, es aber nur in bet Racht thuit fonnte, betam, weil es in ber ftrengften Rafte war, und er mit blogen Beinen ging, gefdwollene Mige; ther ein einziges Wort von the war hinreichend ihn gu heifen ; tein Bunber, baf bem Gott fen Bep eins! enblid bie Gebalb ausrif , und er piele Perfonen, welche ju ihr talben, mighanbeite. Une fer anbern brach er einem Wadchen, welche im Stanbe ber Gnabe febte, swen gabne aus . uif. and the noch bazu eine Ohrfeige, bag ihr ber Bas Ken aufkhwoll. Aber der Wicht war ihr zu ven achtfich , buffer fle nut bem Daboben fagte, bag ft fri ihrem Dahmen ben Tenfel befehlen follte, gu weithen, und fogleich wich er. Bie ich biefe fire unbegranzte Gewalt über ben Teufel mit ben Ber folgungen reimen foll, Die er jest wiest fie ant ftiftete, weiß ich nicht.

Ge war fehr natürlich, ball ber Zulauf, welchen Reihier betam, und die Schwärfener, welche in

erbreitete, Auffeben machen mußte, gumabl ba es in Grenoble un Geiftlichen aller Art nicht fehlte. welche einmahl jur Gemiffen efthrung anderer pris vilegiret maren, und ihr baber bas Sandwert an fegen fuchten. Ohne Zweifel wurden auch ihre bide herigen Auftritte an ben Grangen Frantreiche ber fannt, welche benn ihre vorgegebene Beiligfeit eben in tein vortheilhaftes Licht festen, und ihren Gege nern hinlangliche Waffen wiber fie in die Sande gaben. Go weitschweifig fie in anbern gallen beb ben ihr widerfahrnen Berfolgungen ift, fo fur bricht fie hier ab. Sie fagt bloß, es waren von allen Seiten Dafquille wiber fle befannt geworben, worin fie als eine Bere und falfche Mangerinn ware angegeben worden, und bas habe benn ein foldes Ungewitter wiber fit erregt, baf ihre greunbe thr gerathen hatten, fich auf einige Zeit ju entfers nen. Den Almofenier bes Bifchofs von Grenoble, welcher Gefdmad an ihr gefunden hatte, fchlug thr S. Baume und Marfeille vor, wo es an Div fiftern ihrer Art nicht fehte, und erboth fich fogar, fie babin zu begleiten. Da fie nichts ohne bes fa Combe Erlaubnis that, fo fories fie vorher anihn, und ba fie beffen Ginwilligung erhalten hatte, fo reifete fie mie bem Almofenier und noch einem Geift liden nach Marfeille ab, nachbem fie ihre Tochter ju Grenobie in ein Monnenflofter gethan hatte.

Ich gestehe gern, daß ich mich in diefen und ben nachft folgenden Theil ihrer Geschichte nicht fine ben tann, und bag mir ihre Aufrichtigteit hier gat febr verbächtig wird. Sie fagt, fie harr nach Beit

: calli und Durin gehen tonnen, wohin fie guf bas bringenofte fer eingeladen worden; allein fie habe ben Berbacht vermeiben wollen, als wenn fie bem La Combe nachreife, und boch ging fie in ber Folge wirklich ju ihm, obgleich mit manchen Grimaffen und allerley vorgespiegelten Schickfalen. Mir scheint es, daß fie icon in Grenoble ben Borfat gefaßt, wieder zu bem Dond ju geben, ohne ben fie nicht leben tonnte. Da fie in Grenoble so viele Perso nen betehrt haben wollte, fo glaubte fie ohne Zweis fel, fic badurch einen babern Berth in feinen Mu gen erworben ju baben. Ueberdieß hatte fie es auch in der Doffit jest icon um einen Schrittweis ter gebracht, benn fle mat nunmehr im Stande, fich vermittelft ber Engelsprache mit allen Beiligen im himmel zu unterhalten., Sie legte ihr Dei fterftud mit bem Ronige David ab, mit bem fie in einem unaussprechlichen Stillschmeigen, aber boch auf eine volltommen wirtliche Art umging, fo baß Die füßeften Empfindungen aus beffen Berg in bas ihrige, und aus bem ihrigen wieder in bas feinige ftromten.

Was biefe Wermuthung noch wahrscheinlicher macht, ift, daß sie sich nur acht Tagezu Marsellie aufe bielt, ungeachtet sie daselbst viele Eingeweihere in ber Schwarmeren fand, und auch den dasigen Sie schoof, wie sie vorgibt, zum Freunde hatte. Der Umosenier des Bischofs von Grenoble, der fie hiers her begleitet hatte, hatte ihr diesen Der zum Aufens halte vorgeschlagen, die sich der Sturm wider sie Grenoble legen würde, allein es scheint, daß

de feine Rabishatte, ehe sie wieber zu beit la Combe Com, und von demfelben gentalet murbe. Quit, fe miethete fich, sone jemanben etwas bavon m. ragen, auf einmahl eine Gaufte, unter bem Ber: wande, fich jur Marquife de Prunat nach Eurin au begeben. Wie fie baben auf ben narrifden Cias fall tam, über Migga zu gehen, welches ganz aus bem Bege lag, weiß ich niche. Bermuthlich ges fchahe es in ber Absicht, bag man nicht auf ben Berbacht gerathen follte, bağ es ihr nur um bent la Combe, nicht aber um bie Marquife gu thun fev. Mis fie ju Migga antam, erfahr fie, baf fie mit Der Ganfte nicht über bas Gebirge tonnte, unb nunmehr fahe fie erft ein, mir thoride fie, ber allett borgegebenen unaufhörlichen Offenbarungen Gottes, ber nur allein in ihr bachte und witte, gehanbelt hatte. Bu Miga feste fie fich auf sin tiefnes Raber zeug, nach Genua zu fegeln, brachte aber wibrigen Bindes wegen eilf Tage auf biefer Meinen Reife zu. Mis fie in Genua antam, fant fie alles wiber bie Rrangofen aufgebracht, welche bie Beabt turg verber bombarbiret hauen. Gie verlangte eine Odufte, die fie auf das Gut ber Marquife de Prunai bein: gen follte; allein jum Unglude wußte nirmand in Genua, wo das lag. Man fifte glauben, fie murbe nach Turin gegangen fein, wo fie bas Gut biefer Dame fehr leicht hatte erfragen tonnen, will ches the felbft von ihrem vorigen Infenthalte nicht unbefannt fenn tonnte. Allein , bas fiel ihr micht einmahl ein, und es erhellet aus allen Umftanden, daß fie von Anfange an teine andere Abficht gehabt

Google

hatte, ale burd einen feltfamen binidmelf nad . Bercelli gu reifen, welches noch zwen Sagereifen von Genua lag, bagegen ber Beg nach Eurin bes tråchtlich fürzer war. Ibr Berlangen ju bem Monch zu tommen, war fo brennend, daß fie auch ben Reft ihres Geibes, welcher aus gehn Louisd'or Ebeftanb, baran magte, fich eine Ganfte nach Betrellimiethete, und fich babey allen ben Befchims pflingen ausfette, melde ein grauenzimmer, wenn es allein und ohne Befchuger reifet, in Stalten erbulben muß. Daß es auf einer folden Reife nicht un Abenteuern gefehlet haben werbe, tann man leicht benten; allein, wenn Beilige auf ber irrene ben Ritterfchaft reifen, fo barf es baben auch nicht whne Manber abgehen. Mur eines zu gedenten, fo tam fie burch einen Balb, ber voll Rauber ftectte, und wurde van vier berfelben überfallen; allein for bald fie felbige nur anlächelte, murben fie fo jahm. wie die Lammer, und gingen bavon, ohne ihr bas geringfte Leibes jugufügen. Sie macht ben biefer Belegenheit bem lieben Gott ein fonberbares Coms pliment. "Du bift," fagt fie, "o gottliche Liebe, ... ber berüchtigte Ranber, ber feinen Geliebten alles mimmt, und wenn er fie rein ausgeplandert bat. Afte auf das unerbittlichste ermordet.

Endlich tam fie am Charfrentage Abends ju Bercelli an, und la Combe machte ein paar entjete liche Augen, als fie ihm ihr Dafenn melden lief. Der getelliche Denn, der überzengt war, daß fienteinen Schritt ohne unmittelbare Eingebung Gottes bat, schnurrte fie weiblich an, sogte, jedermann

merbe glauben, baß fle um feinet willen getommen fen, und bas tonne bem Rufe ber Beifigfeit, worth. er ftehe, einen tobtlichen Stoß verfeben. ber Bifchof fcutteite anfauglich ben Ropf, allein in ber Rolge, ba er fie perfonlich tennen lernte, ließ et fich gang von ihr einnehmen, welches befto leichter war, ba la Combe bey ihm in einem vore güglichen Anfeben ftanb. Sie wußte ben ichwachen 'Mann fo ant zu nuben, bag er auch zu ihrem Bors theile waleich an die Bischofe wan Marseille und Grenoble fchreiben, und viel Aufhebens von ihren Beiligfeit machen mußte. Damit ber Bifchof feis nen Berbacht befommen mochte, fo gab fie vor, bus fe eigentlich zur Marquife be Prungi newollt batte, und nur burd Abenteuer nach Bercelli mare verfdilas Um nun eine fo, theure Derfonin aen. Worben. feinem Bisthume ju behalten, fchiefte er ben la Combe nach Turin, und ließ die Marquise mit the per Tochter gu fich einlaben, will er bamit umging, eine Sammlung von Seiligen gu Wercelli angulegen, und ju ihrem. Behufe eine eigene Congregation ju ftiften. Der gute Mann bebachte nicht, bag fich viemahle zwen Beilige, gefdweige mehrere mit eine ander:vertragen; jum Ghid marb ohnehin nichts dargus; unbeafcheint, bus bie Guyen bie Sache feifit nicht gewilmidt, weil fie mehr Gefchmad an ber irrette ben Ritterfchaft all an einem eingezogenen Leben fant. Die Adeung, melde ber Bifthof ihr bezeigte, machte ben Rector ber Jeftiten neugierig, ber Beis ligen einmahl auf ben Zahn zu fühlen, daher erfie ans ben fdeperften gadern ber Shenlagfe eraminirte.

Sie verftand zwar von alle bem Krem niches; allein Gott fidfie ihr die Antwarten auf alle seine verfänglichen Fragen auf der Stelle ein, so daß der Zesute darüber erstaunte.

brachte alle thre Berwandte, und wer fonft anf Boblkand und gute Sitten hielt, vollig wiber fie auf. Befonders argerte fich ihr Bruder, der D. fa Mos the, Prior ber Barnabiten ju Paris barüber, ber bisher alles angewandt hatte, fie zur Wernunft zus rud ju führen. Da er fahe, bag alle Borftelbind gen und alimpfliche Mittel vergebens waren, fo fucte er wenigftens ben Deduch von ihr zu trennen. hamit boch bas Mergerniß vor ben Angen ber Beit nicht fo fehr auffallend sewn mochte. Ohne Zweifet gefchabe es in biefer Abficht, daß er feinen Orbenso bruder, den la Combe, als Kastenprediger nad Da sis zu ziehen fuchte, weil er nicht glanbee, baf fie das Mergernis lo weit treiben und ihm bis in die Baupestabt nachkemmen wurde. Er schrieb bafen an ben General ber Barnabiten, und feffete ibm vot. baf fein Orben jest feinen einzigen guten Drei diger in Paris habe, baher thre Kirche leer bleibe. Es fen Schade, bag man einen Dann; wie in Combe fen, an einem Orie laffe, we etrage feine Sprache verberbe. Paris gen ein angfinbigeren Schauplat für feine Enlente, jumahl da ihr Risi fter dafeibft nicht befteben tonnte, menn fie niche einen Dann von biefer Art hatten. Der Genera mar bagu willig : allein ba ber Bischof bem Wahnti nicht von fich laffen wollte, fo mart biegmahl nichts.

aus ber Sache, und da die Gupon verfprach, bag fie in bem nächften Frühlinge, und sobald es thre Gefandheit nur verftatten würde, benn fle war wieder krank, nach Ger gehen wollte, so gab sich thr Bruder, wie es scheint, zufrieden.

Um indeffen ihre Beit in Bercelli nicht unnut zuzubringen, fchrieb fie bier ihre Unstegning über Die Offenbarung Johannis, welche ben achten und letten Theil ihrer Auslegung bes nenen Teffamen-Dan tann leicht benten, bag fie tes ausmacht. fich bier in ihrem Stemente befand. Sie brachte ve zugleich in bem Stande ber Rinbheit immer weis ter, und ftellte bie Rindheit Chrifti fo volltommen vor, bag jedermann baburdy bezaubert warb; zu: mabl nachdem ein Bettelmond aus Grenoble ihr ein wundericones Bilb bes Rinbes Befu von Bachs nefchieft hatte, benn je langer fie baffelbe betrach tete, befto etefer warb ihr bie Gefinnung eines Rims bes eingebruckt. Gie ward barüber fo findifd, baß fie auch ihr Bischen noch übrige Bernunft ver! Sie flagt fehr bitterlich, baffich felbige beffen ungeachtet von Beit ju Beit gereget, und fie jum Machbenten über ihre narrifche Rinbheit verleitet. habe; benn fie fen dafür von Gott auf ber Stelle, empfinblid geftraft worben.

Indeffen ftarb ber bisherige General ber Bar, nabiten, und ba fie keine Anftalt machte, nach Frankreich jurud zu tehren, fo wiederhohlte ihr Bruber, ber . la Mothe, fein Anfuchen ben bem General-Bicar, indem er doch wohl fabe, daß er feine Somefter auf teine andere Art wieder nach

Krankreich wurde bringen tonnen. Da ber Gepes ral: Bicar teine Urfache hatte, bem Bifchof von Bercelli gefällig ju fenn, fo gab er dem la Combe Befehl, nach Paris ju gehen, und bafelbft die jahrlichen Predigten zu halten, und fogleich mar auch die Gupon entschlossen, mit dahin zu gehen. Sie versichert, ihr Bruder habe ben General: Wi car ausbrucklich geheten, feine Ochwester von bem Denche begleiten ju laffen. Ift biefes gegrundet, so geschahe es gewiß aus teiner andern Ursache, als weil la Mothe überzeugt mar, daß das ohnehin ges fchehen murbe, baber bas Mergerniß geringer mar, wenn bepbe ben Befehl des Orbensobern vorwenden tonnten. La Combe ging einige Tage vor ihr ab, um unter Beges einige Geschäfte zu beforgen, und fie am Eingange ber Gebirge ju erwarten, fie aber ließ ber Bifchof von Bereelli auf feine Roften bis nach Turin begleiten. Gie brachte einige Tage ber ber Marquife be Drunai ju, welche inheffen in bem innern Leben fehr weit fortgeruckt mar, und lehrete fle Salben und Pflafter tochen, welches benn bie Marquise bewegte, ein Sospital an ihrem Orte gu ftiften. Gie versichert, Gott habe ihr und bem la Combe auf ber ganzen Reise offenbaret, baß fie febr großen Leiben entgegen gingen; es tann feyn, baß ihr fo etwas geahndet hat, und es war wohl fehr naturlich, bag es ihr ahnden mußte, indem fie burd ihre narrifden Streiche fowohl ihren angele henen Bermanbten, als der Kirche Urfache genug jum Difbergnugen gegeben hatte. Bu Chambervy traf fie ihren Bruber, ben la Mothe an, welcher

ber Bahl eines Generals nach Rom meilete, und fich febr freundlich gegen fie fiellete, bamit fie nicht etwa wieden einen Seitensprung machen und auf aut Glud in bie meite Belt hinein reifen michte. Hier trenmete fic auch la Compe pon ihr, auf eine turge Beit, indem er nach Tonon ging, bie lieben Ponnahen, Schmeftern unb andere enbachtige weile liche Goelengu fegnen, fie aber ging nach Grenoble. Dier bekam fie bas tägliche Freber, und ein andache Maer Begeolmonchen ben fie ben ihrer vonigen Une mefenheit hatte fennen lernen, turierte fie mit Bie pern, welche erithe in allen mir miglichen Bruben auftischte... Machhem sie wieden hergestellet war, fam auch la Combe nach Gironoble, und bende langten ben Tag vor Magdaleng, 1686, in Paris an.

Da begber ange Merbindung je tanger le mehr kergernis aprichteta, so war auch ihrer Aerwande gen, und befonders ihres Pruders, erste. Sorge dan hin gerichtet. Es von dem Monche zu wennen, und Se zu dewogen, nach Montargis, ihrem Gebured wie zu gesten, und daselbst inider Stille zu lebeng Wie sage, es sey soldes aus Eigenung geschehen; um sich ihres Vermägens zu bemächtigen, und die Wermundschaft ihrer Linder an sich zu ziehen, Allein der letzern hatte sie sich in sich net ziehen ziehen geste hatte sier begeben, und zu eben derself hen Zeip hatte sier wegeben, und zu eben derself pen Zeip hatte sier wich nur ein wäßiges Jahrgela perbehatten. Es fällt also diese Vorgeben gant weg, und es ist ungleich wahrscheinsichen, daß ser

weiche beyde bornehm und angesehm Waten; siet weiche beyde bornehm und angesehm Waten; siet aus Achtung für ihre eigene Spre voit dem Geistlie den trennen wollten; sulmahl da sie den Schauplatziere narrischen Rosse jest in der Haupstadt selbst aufschlagen wollte. Wielleicht hatte in Combe, wenn es dies auf seine Meigung angesominen wäre, das wenigste dawider einzuwenden gehabr; allein es kam hier auf den Mitber Heiligkeit beider an, und da dieser norhwendig leiden mußte; wenn berde auf die vorgeschlagene Are wären getrenket worden, se westarte er ste in three Widerfprisstifftele, und da Ligenstum und haernäckigkeit ohnehm Hauptage in threm Characrer waren, so war sie desto leichtes von ihm ju lenken.

Danibem ihre Bermanbten the bird gutliche Werftellungen nichts abgestinnen konnten, so fingen sie anzubrohen, womit sie aber das ledel nut noch deger machten. Ber Wiberstandthat seine gewohnt. Wibe Wirkung, und sie ward baburch nut noch meht an ihren Mond gefestelt. Ste gestehet selbst, das ihre Berbindung mit ihm baburch so vollkomment geworden, das sie beide nur Eins ausgemacht, und ste ihn nicht mehr von Gott habe unterscheiden könsnen. Er ward durch die so genammen Bersolgum gen gleichfalls biegsamer, oder wie sie das Ming nennet, er sernte nunmehr sein Bildts vollkommen sinsehen, und ging völlig und auf immer in ben Bilftand des nachten Glaubens über, welches sink ihr noch werther machte.

La Combe machte thit feinen Dredigten anfang. fich einiges Auffehen gu Paris, allein fobald fein Bertrauter Umgang mit ber Supon befannt warb, fo fehlte es in biefer unglaubigen Stadt nicht an Spottern, welche nicht glauben wollten, bag bloffe Deifigfeit und Beschaulichteit der Grund ihrer Beti Bugleich verbreiteren fich allerley Sinduna war. årgerliche Geschichtchen aus ber Proving, baß fie mit emander im Lande herum gereifet maren, und baß la Combe baben nicht in ben Rloftern feines Drbens, fonbern immer'mit ihr in ben Gafthofen eingefehrer fen. Sie gibt bas lettere fehr Deutlich felbft gu, entschuldigt es aber bamit, bag es auf threm Bege immer teine Barnabiten , Rlofter geges ben, baber er wohl aus Roth ben ihr in ben Gaft Bofen hatte logiren muffen. Sierzu tamen nun noch bie Dofiniftischen Jerthumer, benen bende anhingen, und welche fa Combe in feinen Bredig. ten und in feiner Gemiffensfuhrung nur ju beutlich verrieth, und ba biefe vor furgem in Rom maren verbammt worben, fo mußte ihre Berbreitung fest nothwendig vieles Auffehen maden, jumafil Da felbige mit fo vielen årgerlichen Umftanben vers Inapft mar. Das mar nach bem Geifte ihret Rirche icon mehr als genug, ein Paar ausschweit fenbe Schwarmer in Sicherheit zu bringen, baber es ber ungahligen muhfamen Cabalen bazu wohl nicht bedurfte, womit fie diefen Theil ihrer Gefchichte aufzustugen sucht. Dag viele Zeichen, Offenbarungen und Bunder vorher gingen, wird weniger beftemben, ba man bas an thr fcon gewohnt ift,

und der Mohlkand der irrenden Mitterschaft es eins mahl so erfordert. Ehe die Verfolgungen widen beide noch völlig ausbrachen, ward sie unter andern dus dem Zustande der Aindheit Christi genommen, und in den Zustand des getreuzigten Christis vers seht, oder vielmehr in den getreuzigten Christischelbst verwandelt, und das will gewiß nicht wenig sagen.

Che bas Ungewitter noch über ben la Combe ausbrady, versuchte ihr Bruber, ber D. la Mothe, noch alles mögliche, fie zu bewegen, bag fie nach Montargis, ihrem Geburteorte gehen möchte, um nicht mit in beffen Ochicfal verwickelt zu werben-Er fagte ibr, daß febr anftoßige Dadrichten wiber fie ben bem Ergbischofe eingelaufen maren , baf fie 2. B. mit dem la Combe in einem und eben demfels ben Zimmer geschlafen habe u. f. f. Allem Ansehen nach meinte es ihr Bruber, ber ben bem Erzbifchofe in Anfeben ftanb, mit ihr und dem guten Dahmen feiner Familie fehr gut; ob gleich fie bas Ding fo herum brebet, daß er fie gur Fluche babe verleiten wollen, bamit fie baburch fich und ben la Combe verbächtig machen möchte. Da fie in Paris nichts au fuchen hatte, auch noch tein gerichtliches Bem fahren wider fie angefangen mar, fo tonnte ja eine Reise in ihre Waterstadt für teine Flucht ausgeges ben werden. Da fie harmackig blieb, fo fuchte ex ben Barmund ihrer Rinder, ber ein Parlaments, Rath zu Paris mar, wiber fie einzunehmen, baß er fle mochte nach Montargis bringen laffen; allein Diefer mar, wie fie fagt, von ihrer Unschuld aber

zeigt, und weigerte fich, Theif, an ber Sache gweinehmen,

La Combe mar feiner quietiftischen Schmarmer regen wegen bereits bem Erzbifchofe von Paris vers bachtig geworden, und jest gab man ihn auch bem Könige als einen Freund bes zu Rom verurtheilten Molinos an, worauf berfelbe befahl, daß ber Beihbischof, Charon, ihn feiner Lehre megen verhoren follte; jugleich murbe bem fa Combe ans gebeutet, daß er, fo lange die Unterfuchung dauerte. nicht aus feinem Rlofter gehen follte. Die Gupen behauptet, feine Feinde hatten, um ihn befto leichter ju fturgen, ihm den letten Theil bos toniglichen Befehles verschwiegen, daher er nach wie vor ausgegangen fen. Das ift nun bochft unwahrscheinlich, benn der Befehl mußte nothwens big feinem Superior, bem D. la Mothe, gegeben fenn, und diefer burfte ihn gewiß nicht verschweie gen; daber es glaublicher ift, baß la Combe als ein hartnactiger Ochwarmer geglaubt hat, er muffe Gott mehr geborchen als ben Menichen. en ging aus, besuchte Ronnchen und andachtige Schwestern, und ba ber Beibbifchof feinerwegen einige Mahl in bas Rlofter tam, und ihn nicht fand, fo mard er ben 3ten Octbr. 1687 als ein Uns gehorfamer aufgehoben und ben Batern ber chrifts licen Lehre gur Bermahrung abergeben. Bermuthe lich hatte man fich indeg an ben Orten, wo er fich vorher aufgehalten hatte, naher nach ihm ertunbi: get, besonders ben dem Official bes leichtglaubigen Difchofs von Bercelli, ber fich eben ju Paris bet

fanb, und ba alle Radprichten ihn als einen ranten vollen Seuchler und gefährlichen Schwarmer fchile berten, fo ward er bald barauf in die Baftille gesetzt.

Machbem ihr Berführer in Sicherheit war, gab fich ihr Bruder alle Dube, fie von ihrem Un: Anne abzubritigen, baher er fich auch zu ihrem Ges wissensrathe anbot; allein, ba er fein Freund einer to hoch aberspannten Dostit war, so war ihr mit thm nicht gedient. Eben fo wenig war fie ju bewes gen, nach Montargis zurud zu geben, fonbern fie blieb in Daris, trabte ben gangen Lag in ben Rire then herum, machte fich in benfelben durch Entzut: fungen und andre anbachtige Grimaffen lacherlich, und fuchte ihre Schwarmeren, wo fie nur tonnte, ju verbreiten. Ihr bisheriger Umgang mit bem la Combe vergrößerte bas. Aergerniß. und ob man gleich, wie es icheinet, feine binlanglichen Beweife hatte, fie gerichtlich einer ftrafbaren Berbinbung mit ihm zu aberführen, fo war doch ber außere Schein gang wiber fle. Zugleich ftellete fie auch nach bes la Combe Berhaft heimliche Berfammluns gen an, welche van verschobenen Ropfen aller Artbefucht murben, und offentliches Zuffehen machten. Es wurden baher verschiebene Derfonen, welche fich offentlich zu eifrig fur fie ertfaret hatten, eriliret, in Ansehung ihrer aber wirfte ihr Bruber burch ben Ergbischof von Daris eine Lettre be Cachet aus, nad welcher fie ben gren Jan. 1688 als eine gefahr: liche Bahnfinnige in bas Rlofter ber Wifltarion in ber Borftadt G. Antoine eingesperret wurde. Tochter, welche fie in ber Belt mit fich herum führte,

und Ne zu gleichen Abautenern ninzweihen fuchog ward vom ihr genommen; und einen vernilaftigern. Erziehung übergeben. Sie klagt; daß sie in dies sem Kloster sehr hart sen gehalten worden; est kank senn, aber sie hatte es auch darnach gemache. Wan fragte sie, wer seit des la Compe Berhaft ihr Beichtvater gewesen; und sie nannte einen angeste henen Gesklichen, der aber, alb man sich ber ihm nach ihr ertundigte, nichts von ihr wissen wollen, sondern versicherte, er sein niemahis ihr Beichendert gewesen, weiches sie denn als eine Khynerink darstellete.

Balb bartenf tam ber Official bes Ergbifcofes mit einem Darter ben Serbonne ju ihr in bas Ries fter, welche fie wegen ihrte Imganges mit bem la Combe, und megen gewiffer verbachtiger Lehren in threr furzen und leichten Anweisung zu betbeit verhörten, welches Werhor noch brenmahl wieders hablet murbe. Rach ihrem Borgeben ging affes mit lauten Rabalen und Rullitäten ju, und bod tonnte man am Ende nichts auf fie bringen. lein ihre ganze Erzählung biefes Worganges ift fo unwahrschrisch als möglich; benn obgleich ber tor theiliche Lehrbegriff ber Mpftit fowenig abgeneigt ift. bal fie wiehrede immer ber ficherfte Beg ju bent Africhenbimmel gemefen ift, fo hatte fie es boch fo stump gemacht, und fich burch ihr unftates Leben einen fülden Berbacht jugezogen, baß es gar tiiche fcwer fallen tonnte, fie fculbig zu finden. Ihrem Borgeken nach befand fie fich in ihrem Berhafte fo elitefich und wegnight, als wenn fie im Paradicie

peweien ware, und doch wandte fie fie der Folge alles mögliche an, wieder zu ihrer Freyheit zu ges kangen. Indessen war doch auch ihre Gillekelige keit nicht ohne alle Wermischung, benn da Gott sie in allem Christo gleich machte, ober vielmehr sie zu Christum seibst machte, so schuttete er einmahl seinen ganzen Grimm über sie ans, und ließ sie einen ganzen Grimm über sie ans, und ließ sie einen dan der Todesangst Christi in Gethsemane empfinden, welches von dem Tage der Verkändig gung Maria an die zu Ostern dauerte, da denn ihre vorige Gemüchstude wiedertam, nur mit dem Unterschiede, daß sie jest im Innern so vernichtes war, daß sie auch nicht mehr wusse, vo sie noch sen, noch was sie sep. Das mag mir doch ein Stand der Bollkommenheit sow!

Ihrem Borgeben nach rührte ihre gange Bers Tolgung von ihrem Bruder her, ber gern bie geringe Denfion, die fie fich moch vorbehalten batte, an fich aensaen hatte. Sich zwelfele febr, baß jemand bie geringfte Bahrfcbeinlichteit in diefem Borneben fins Gewiffer ift, daß er blos suchte, fis den wird. auf eine ober bie anbere Ert von bem argerlichen unftaten Leben abzuhalten, burch weiches fie ihrer Zamkie nothwendig Schande machen mußte, jus mahl da fie durch ihre abentenerliche Schwarmes Ten fo viele Biogen wiber fich gegeben hutte. ' 3m deffen Rudficht ward fie boch immer noch febr aus linde behandelt, vermuthlich weil man fie filr eine halb Berrucke bielt, baber man ihr auch mehr Brepheit in dem Rlofter verftattete. Allein bie Gins gernamheir war ihr unaurdalich; und Kellest nichts

anderstäff, wieber frepen Spietraumzu bekomment. Unter andern schrieb sie an den koniglichen Beichts wierer, ben D. la Chaise, und bath ihn, sich ihrer anzwehmen. Det Jestikt sprach ihrentwegen mit dem Erzbischofe, und dieser war willig, sie in Frenk helt zu sehen, wenn sie nur ihre Irrthumer schrifts lich wiedervusen wollte; allein dazu wollte sie sich scheineben, gesagt und gerhan hätte, unmittelbar von Gett herrührte. Sie wurde daher in dem Riosier immer enger eingeschlossen, zumahl da sie duch hier Renbekehrte zu machen gesucht, und das durch bier Neubekehrte zu machen gesucht, und das durch Vorgerniss angerichtet hatte.

. Die behauptet, the enger Bethaft habe baber gerühret, weil man beni Gegbifchofe eine unterges fonbene Schrift in die Sande gefvielet, worin fie Ro mit vielen Thranen für fculbig ertannt, ben Lag und bie Stunde, ba fie ben ta Combe tennen Bernen, verwanfcht, und alle fhre Jerthumer wibers mefen babe. Ber ben Seift ber romifchen Rirche in folden gallen nur ein wenig tennet, und weiß, mit welchen fenerlichen Umftanben ein folder Bis . Derruf allemahl verbunden ift, wird es fehr unwahrs Scheintich finden, daß ihr ben bem Erzbifchofe fo umas habe untergefchoben werben tonnen. fceinet mir baber mabricheinlicher, bag fie in ber Angst wirklich widerrufen hat, aber wieder in ihre verige Odwarmeren jurud gefallen ift, und fich eben baburd ben firengern Berhaft jugezogen hat. Wir werden in ber Folge feben, daß fie eben biefe Bolle nachmahls noch einmahl flielte. i Sie muß

fich wirklich auf das neuegröblich vergangen haben. weil alle thre bisherige Freunde vollig von ihr abe fetten; in dem Rlafter, mo fie burch ibre Bende Ley verschiedene eingenommen hatte, fing man an, ibre Erdmmigteit in Zweifel ju zieben, und felbft der Bormund ihrer Kinder. ber immer noch einier Schonung gegen fie bowlefen hatte, melle nichts mehr mit ihr ju thun haben. Bielleicht batte fe and Mittel gefunden, ein geheimes Beuftanbrif mie bem la Combe ju unterhalten; wenigftens hame bieler einen Officier in Der Baftille far fich einzus nehmen gewußt; ba felbiges aber befannt wand. fo ward er fast um eben biefelbe Bett nach ber Smit Dieron gebracht. Ein anderer Grund; berihren Berhaft verlangert ju haben icheinet, mar ibre Tochter. Ihre Bermanbte batten ihr eine anfthis dige Beirath ausgemacht, um fie von ihrer narits fchen Mutter zu trennen, bie gern eben eine fo une ftate Martinn aus ihr gemacht batte, ale fie feibit mar , und diefe follte nun ihre Einwilligung baen geben ; allein fie meigerte fich auch bier auf bas hartnadigfte, blog weil ber Breutigam ihren Tochter nicht jum innern Leben eingeweihet mar.

Der Verhaft ward ihrer unruhigen Seele je lichiger je unerträglicher, daher sie sich bald an ben bald an jenen wandte, besseichen las zu werden. Alnter andern hatte sie auch einige Mahl am die bes kannte Maintenon gesetzt, durch sie den Konig für sie einzunehmen; allein es wollte keine Mine springen, weil bende von ihren Ausschweisungen zu ges nau unterrichtet waren, Endlich aber getang est

iberdock, diechteine ihrer Respentielen dies Arau im geminnen a welche denin fo ktolisis zu ihrem Ben geninnen a welche denin fo ktolisis zu ihrem Ben geninnen a welche denin foam Erzhischofe Befeht gab, sie wiedest in Frenheit zu besten, welches denig gab, sie wiedest in Frenheit zu besten, welches denig gued im Septher. Sollenfeit unterzeichnen, worin sie porder eine neue Schrift unterzeichnen, worin sie striß befunden weiden mochte, verwarf und formig ierig befunden weiden mochte, verwarf und formig ber forkulfenn, war so hertel sich dien Kalle wieder das Perlangen, ühre abenepteiliche Rolle wieder forkulfenn, walle. Und doch will sie die Wett was wan man nur wallte. Und doch will sie die Wett ber ihrem Eingenige in den Wett halt sieden bei ihrem Eingenigen in den Wett halt sieden bei ihrem Eingenigen in den Wett werden bei der State in den Wett werden in den Wett werden der State in den Wett werden den der State in den Wett werden der den der State in den Wett werden der den der State in den Wett werden der State in den Wett werden der State in den Bereich der der State in den Bereich der State in den Bereich den der State in den Bereich den den der State in den Bereich den der State in den Bereich der State in den Bereich den den der State in den Bereich den der State in den Bereich den der den der State in den der State in den den der den den der den den den der den den den

Dad:ibrer Befrenung murben ibie Musfichten für fie glanzender als jemahle. Die Frau uom Maintenon, welche damahle allmachtig war, und meldegben bie Anfinitzu G. Eprangefangen hatte, ternee fie won Derfon tennen, und word burch ibes Erdenmefen gang fir fie eingenenmen. Eben fo febr mußte fie fich ben bem berühmten Abt be Teneton einzuschmeichein, ber damabla ebenganfing, Auffes ben zu mochen , und im folgenben Jahre gum Eri Bieber ber Entelibes Konigs ernannt murbe. Dies fen Mann , der bay foiner Jobhaften Ginbitbungen fraft einen überwiegenden Sang jur Moftit und Andachteien hatte, fernte fie weritg Sagenach ihrem, Austritte ans bem Rlofter tennen, und ba fie feine Somothe febribeit met batter fo nenfucte fragles. thn in the Net midjehen. Anfänglich machte As

wenig Eindelick auf ihn, und er begegnete iffefene talt, ob fie gleich einen heftigen Trieb ber fich vers fpurte, ihr Berg in bas feinige gu gießen, baffetbe aber noch fehr verstimmt fand, welches ihr beng nicht wenig Roth machte. Den folgenden Zaa fabe fie thn wieber; bende fchwiegen eine Zeitlang gegen einander, und bann fing es in ber Bolle an. ein wenig helle gn werben; aber er mar boch noch nicht fo, wie fie ihn wunfchte. Acht Lage litt fie feinetwegen gar febr; aber nach Berlauf biefer Beit fand fie fich auf bas innigfte mit ihm berbunben, und von biefem Augenblicke an ward ihre Berbins bung immer reiner und unausprechticher, und fie betrachtete thu nunmehr als ihren gelftlichen Gohn. Da diefer Mann in der Folge eine fo wichtige Rolle in ihrer Gefchichte fpielt, fo habe ich ben erften Anfang berfelben bier mit ihren eigenen Worten erzähler.

Da sie sich jeht in dem Zustande ber apostolit schen Sendung befand, in welchem sie ben Beruf hatte, andere zu lehren und zu bekessen, so bildere sie sich jeht auch nichts geringes ein, zinnass da sie jeht einen so wichtigen Mann als Fenelon war; gesiohren hatte. Aber dieser Stand hatte behallte seiner Bollsommenheit doch auch seine Lasten, dents sie mußte in demselben eben so wohl für die Menu sie mußte in demselben eben so wohl für die Menu sie einen, die diristus für die Welten, als Christus für die Welte gelötzen hatte. Wert gerne wissen mößten möchte, wie dieses Leiden beschaffen ift, dein wird sie hinlänglich befriedigen; ich kam inich hier daber nicht unställen, zumasst die dem Inde allest

buf unaussprechliche und unbegreifliche Dinge him and fauft. Um nun blefem ihren avoftolifchen Amie eine Genuge ju thun, hielt fie baufige Berfamme lungen und fuchte ihre hirngespinnfte überall gu verbretten. Dadame be Miramion, auch ein Biche an dem myftischen himmel, welche baberiber Freundlin war, hatte eben bamable ein Monnens Nofter geftiftet, und unfere Supon hatte fich gern in daffelbe begeben, weil fie baffelbe als eine gute Belegenheit anfahe, Meubetehrte ju machen. Bein fo febr and bie Stifterinn ihre Freundinn mar, fo wiberfesten fich boch bie vornehmften Geiftlichen in Paris, weil fie mit Recht befürchteten, baff ffe bas Riefter mit ihrer Schwarmeren anfteden moder. Indeffen wurde ihre Tochter 1698 mit Ludwig Rie colaus Rouquet, Grafen von Baur, bem Cobne Des Gerühmten Finang : Dimifters Fouquet, ver heirathet, und ba diese noch fehr jung war, fo ber gab fie fich ju ihr, und blieb britthalb Jahr in ibe rem Saufe, ob fie gleich gerabe die unschicklichfte Derfin von der Beit mar, ein junges Frauengime mer in ben Benhaltniffen bes ehelichen Lebens alt unterrichten. Sie ift in Ansehung biefer britthalb Jahre fehr turg, und fagt von benfelben weiter nichts, als baf fie ihren Umgang mit bem Abt Fenelon fortgefest, bag bie Berlaumbungen wie ber fie mabrend berfeiben nicht aufgehörer harsen, und daß man ihr Schuld gegeben, fie habe nicht aufgehoret, Profelpten ju machen. Muf einmabl fiel the wieder bie Rloftergrille ein, und fie wollte -fic nunmehr zu den Benedictiner : Monnen zu Mone

sargis begeben. Allein es scheiner ihr daust. Eins Ernst gewesen zu sepn, ob sie gleich die ganze Schuld auf Gott schiebet, der sie zu seinem Opfer in der Met bestimmt hatte.

Dachdem fie ihre Tochter verlaffen batte, jos fie in tin tleines Drivats Saus ju Popis, und ba ife ber ber Kran von Maintenort noch gut fant, fo ging fie taglich in bas ben ihr gestistete Rjofter D. Epr. ba es ihr benn gelang, mehr als einer Monne ben Ropf schwindelta zu machen. Da bes Molinos Irrebumer damable viel Geräusch in Branfreich machten, so ward mehr als ein Gelft Aicher auf fie aufmerkfam, und befonders ward fie Dem Bischofs von Chartres, Paul Gobet bes Mas rais, ber Superior von O. Enr mar, verbachtig. der es benn ben ber Maintenon babin brachte. daß ihr das Rigfter perbothen ward. Da fie nun ifdhe, daß fie die pornehmften Geiftlichen in Paris wider fich hatte, fo manbte fie alles an, felbige au gewinnen, und hatte besonbers verschiedene Unter: gedungen mit bem berühmten Nicole, und bem Doctor Boileau, Bruber bes Dichters biefes Dab. mens; allein ben benden war ihre Abficht vengebens, ob fie fich gleich alle Muhe gab, ihre Anweisung imm. Bebeth gu vertheibigen. Balb barauf marb fie frant, und ba fich bie Mergte gu Paris in ihre Rrantheit nicht finden tonnten, fo, riethen fie ihr die Baber ju Beurbon an. Gie ging dahin, mub igab vieles Baffer von fich, welches bie bafigen Merze in das Feuer ichntteten, ba es benn wie Beingeift brannte, woraus fie ben Schlug machten; daß fe

dies ber filtften Gifte betummen haben muffe, und num mußte fie auch, bag ein Bebienter wort ihren Feindenimar bestochen worden, ihr Gift bens abringen. Da bas Bab teine Birfung that, fo ging fle wieber nach Daris und litte von dem Gifte nich achthilb. Jahre lang; während weicher Zeit man ihr noch bren bis vier Dabil Gift benbrachte. Ran flehet-obite mein Erinnern, wie fehr die gange Gefchichte bie albernfte und plumpefte Erbichtung vertach. Eine fo schwächliche Perfon wie fie ber tommt fartes Bift, und ftirbt nicht bavon, fons bern giebt nach geraumer Beit Baffer von fich, web des wie Spiritus Bini brennt! Mun bas mag mir boch ein Gift gemefen fenn! 3ft etwas an ber gangen Gache, fo hat ein Schaft fich einen Spaß mit iht gemacht, und ihr Brantwein flate Baffer: m trinten gegeben.

Eine andere Geschichte, welche sich um eben weselbe Zeit zugetragen haben soll, ift nicht viel' Kinger ansgedacht. Dr. Fouquet, der Onkel ihres Schwiegersohnes und auch ein Anhänger der New sett, hatte einen Kammerdiener, in welchen sich ein gewisses Madchen verliedte, und da er ihr kein. Gehör geben wollte, so ergab sie sich dem Teusel, mit der Bedingung, daß er sie zu ihrem Geliebten verhelsen sollte. Sie gestand es ihm selbst, und wieser erscheat so darüber, daß er auch fögleich in den Kazarus-Orden wat, wo der Teusel keine Gerindelt mit und karb, nachdem er seinen ehemahe koen herr auf das dringendes gestechen hatte,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

sie jur Gupon, die dem den Teufel spelich roch, und vermöge ihrer gettlichen Kraft das Madden auf ein paar Minuten in die Frenden des Panadlesses versetze, damit sie den Unterschied dieser von dem Bergnugen sollts einsehen lernen, weiches ihr der Teufel verschaffte. Warum sie ihn nicht villig vertrieben, weiß ich nicht; genug, sie überließ das Madden den Geistlichen, welche aber nicht herrüber den Argen werden konnten, der zweien bersselben den Hagen werden konnten, der zweien dersselben den Hagen werden konnten, der zweien dersselben den Hagen werden Tonnten, der zweien dersselben den Hagen werden Tonnten, der zweigen dersselben den Hagen werden Tonnten, der zweigen dersselben den Hale brach, das Mädchen in seinen Klauem behielt, der Gupon allen Tort und Dampf anzus thun drohete, und sein Wort als ein ehrlicher Mann, auch richtig hielt.

Mit andern Borten, ber Somen bes Quies, tismus, welchen fie unaufhörlich auszuftreuen bee muhet war, und ber manchen weiblichen und manne Bichen Querfopf schwindelnd machte, verursachte immer mehr Auffehen. Biele, welche von ihr wan ren angestedt worben, tamen nach und nach wies! ber gu Berftanbe, und gaben in ben Beichtftublen bie Guyon als ihre Berführerinn an. Selbft unter ben vornehmften Perfonen fanden fich viele, welche. fich von ihr hinreiffen ließen, wornuer die Bergoo ginnen von Charoft, Chevreufe, Beauvilliers: und Mortemart bekannt find. Es fand fic auch ein gewiffes Franenzimmer in Paris ein; welche für eine Andachtige galt, und die Guyan vorher in: der Proving gefannt batte, melde viel Aergerliches son ihr auslante, und unter andern auch verfichertes das ihre Anweisung jum Gebeth nicht einmast

post the fee, fondern bas fie felbige and bem Vio & conduite spirituelle de la Domessale May delline Vigneron, Rouenn 1679, ausgeschrieben Sabe. Alles das öffnete allen Wernunftigen bie Mugen, und man fing überall an, fie für eine ger fahrliche Beuchlerinn ju halten. Gie fuchte bem Ungewitter baburch auszuweichen, bag fie vorgab, fie wollte auf bas Land geben, und ihr Leben in der Einfamteit beschließen, aber nach ein paar Tagen in der Gelle wieder nach Paris jurad tam, und fich bafeibft verborgen hielt; ein Aniff, wolches mit der Beiligkeit gar wohl befteben tann. Allein. da fie thaben nicht aufhärete, ihre Ochwarmenen wo fie nur tonnte, an ben Mann gu bringen, fe worde fie fehr balb verrathen, und manging band um, fie auf bas neue einzusperren. Befonders fuchte ber Bifchoff von Chartres bie Maintenen und übrigen Personen am Sofe, die fich burch iben fcheinbare Anbacht hetten blenben laffen, ju fiber Beugen, baß fie felbiger ihren Schut entziehen malle sen, weil fie die gefährlichften Lehren verbreite. ::

Sie hatte bereits mehrere Berfuche gemacht, außer dem Fenelon noch einen ober den andemberuhmten Geistlichen zu Paris in ihr Net zu zies ben, um unter beffen Schube vor allen Verfolgungen state gelingen wollen; so wandte sie fich jest as den berühmten Jac. Benignus Baffret, Bischef von Wegur, von dem man ihr fagte, daß er kein Feind des innern Lebens oder der Mysie fey. Der Bergog von Chevreuse führte sie zu ihn, und aus

ofahi ne ihme auf dab stängestoffe, und es tann fein, Baff-ber Beng aus 28chnteig für Den Bergog fich Mitfanglich gefalle gehen fie bezeigte. Die Gunon ward baburd is muchig . Das see that alle thre Schriften und felbft die noch ungeblucken, be S. Med Auslegung über bie Biber, gut Phufung über gitt: Rachbein Er fe burchgeganigen wir, jog et Die Thin-anflößigen Glecherchis; indifegte fie ift Ju Anfange Bes Buffred 1694 fur Beantwortung dou, und fie geftehet: Telbit, "buff fet bem Bifchofe Mine Genuge thun tonneix, iben et febe hoftig ga wefen, und fie nicht habe jum Worte fofinen las PM. Bie ließ fich bakauf mit ifim in einen Brief. Wedferein's allein Bofftiet hatte ben dier feinet Moutiebe fife eine vernemfeigere Deffeit; bergelehrte And aufgetlares Wann, nicht febri tonnen, ber et willich war, wein er an ben vetivorrenen Erant atth einer folchen Marrinn hatte Gefaitherd finben puth. 4 Ge mar iffr auch eigentlich nicht babum gu thur, bie Deinang des bifchofes über ihr Gefchreibe gu horen, dinb von ihm belehret gu werbeng foils bein fie hatte gehoffet, er murbe offes, mas fie mus vorgegebener Gingebung Gottes niebergefchriet ben haben wolfte, fur baare Dange annehmen, Und durch fein Unfehen verfechten. Allein, ba bas Mit geschaffe, fo machte fie ihre ohnehin faute Sathe mit hold arger, fo fehr fie auch alle feine Einwurfe bamit abzumeifen fuchte , baf fie faget, fle wiffe nicht, was fle gefdrieben habe, fle fletje much fut nichts; fie wiffe mur fo viel, bag fie nichts Meftheisban habe, was ihr nicht veit Gbet fen ber

Wiften And Eingegebeir iborben, mit Betfielden, Witige intipretrintite Mit beir Wernunfe, foliocoft intit beit Bernunfe, foliocoft intit beit Betriffen beurtheilt werben.

Win Hirgiftet wollte Boffliet biefen Weg nicht. Villadigen ,"und ba er bie Guyon entweset aus Eigener Gate bes Bergene ober dus Achtang gegen ben Bergog von Effettenfe, ber fie duf bas hates Addigfte vertrat ; mehr far ente absendlige Rat. rinit, als für eine Beriegerini und vorfegliche Wendlerinn biete, fo gab'er the ven Dally ; fra in Der Stille ju haften, tho' ihre Erdunie nicht welter fu berbreiten. Da fie fahe, baffie alles ibider fich Batte, baff auch ble Dedintenbir bie Sand boitiffr abgezogen hatte, und buß bie argerlichet Gefthiche teit, welde ihren Steren Teine Chre brachten, fie den febermann verhaft middren, fo befchief fle noth einmahl; fich in Daris verborgen gu halten; ultb Abeteb inbeffen Briefe an bie Mainteituit und andere Bornehme ben Sofe und füchte fie wieder für fich einzunehmen. Inbeffen fach einer threr Sonner, ber Br. von Fouquet, bet Ontet thies Schwiegerfofines, natibem fie ihm bie Stunde-fit: ned Tobes vorher gefagt gatte, et ift auch in eben bem Angenblicke, ba er ftarb, etfchienen bar.

Sie vollzog ben Entschluß, sich zu verbergen, imit fo bielem Geräusche, indem fie an alle iffe Freunde und Betanite die Räglichsten Abschiebs, briefe schlieb, daß min wohl fiehet, daß es ihr danit tein Ernft wat. Ole wagte einen neuen Beistud ben ber Fran von Maintenon, ber über miche aktilicher ablief, banegen der Abe Finelon,

der jate Ergieber ber toniglichen Entel mar, ihre Dante auf bas lebbafteste nahm, fich aber baburd nicht wenig Feinde maches. Da nurmehr fo gue gefebene Derfonen in ihre Sache vermidelt maren, Die fich jum Theil, bey ber Mainteupn, für fie vers wendeten, bie vornehmften Geiftlichen aber fie irris ger Lehren beschulbigien, und ber Enbischof por Paris be Darlai, ihre Schriften offentlich als seherifch vermarf, fo ward ben Sofe beschioffen, sine Commiffion nieberzuseben, welche ihre Lebran und Meinungen formlich unterfuchen follee. Gte hatte Urfache mit ben Perfonen, bie bagu ernannt murben, gufrieben gu fenn; benn anftatt orthobone Starridgfe dazu zu mahlen, fiel die Bahl auf ben Bifchof Boffuet ju Meaur, ber mit ihrem Geifte hereits befannt mar, ben Bifchaf von Chalons, nachmabligen Eardinal von Roailles, und ben The Tronçon, Onperior ju S. Sulpice, benen fie in ber Folge nach ihren Freund, ben Mbe Femelon bengufügen mußte. Gie hatte biefe Perfonen felbft gewählt, und bilbete fich ein, baß ihr Urtheil aber Se nicht anbers als ruhmuch ausfallen tonnte. ...

Ungeachtet fle fich unaufhörlich ruhmet, daßffe von ihrer Seite nie einen Schritt gethan habe, fich felbst zu vertheibigen, ober jemand für sich einzunehe men, sondern alles Gott überlasse: so trug sie doch tein Bedenten jim August 1694, ehe die Commissarien fich versammelten, an sie zu schreiben, und sie vorstänfig für sich einzunehmen. Sie ertiarete zugleich feperlich, daß sie fich in Ansehung ihrer Lehren und Meinungen gang ihrem Urtheise unterwerse, indem

Re wie Millens gewesen, fich darin-von der Rirche. gu entfernen, Bugleich fchrieb fie gu ibper Belebs rung die Iustifications, worin fie diejenigen Stell fen in ihren Schriften, welche bisher am meiften. waren auerfochten worden, ju erflaren und zu vers. theibigen fuchte. Sie hatte bem Boffuet, als fie fich feinem Urtheile bas erstemahl unterwarf, auch ihr Leben anvertrauet, weil fie gehaffet hatte, ibn Daburd am erften zu gewinnen; allein es hatte ges made bie entgegen gefeste Wirtung beb ihm gehabe, indem er fie daraus als eine eitele und ftolze Rara pinn hatte tenpen lernen. Da nun biefes Leben, fo nothwendig war, wenn man fie gang burchichquen wollte, fo brang er darauf, baf fie auch biefes ber Commiffion vorlegen mußte, moju fie fich benmenba lich auch verstand, so schwer es ihr auch antommen mocte.

Sie fann es in ihrer Erzählung von dieser Umstersichung, die zu Ifin angesteller wurde, nicht bergen, daß es ihr gar nicht um unparthepische Prüfung und Beiehrung zuthun war, sondern daß sie schiechterbings eine völlige und unbedingte Geschuhaltung alles dessen verlangte, was sie einz mahl auf Gottes Befehl wollte niedergeschrieben gaben, daher sie, so lange die Conferenzen dauerten, Aberaus geschäftig war, baid diesen baid jenen für sich einzunehmen. Sie gab sich auch Miche, den Derzog von Chevrense der Commission aufzuhrim gen, ob man gleich nichtbegreift, was der ber einer Umersachung freitiger Glaubenslehren zu thus

hatte, baher es tife auch abgefchinget warb ; well ches fle bentr auf bas enipfinblichfte trafftei ? 3 Als fe ungefahr metten tonnte, wie bas Mrs ffell ber Commiffion ausfallen willebe, fo Rheimt fie Metimuthig geworben ju fenn, und ba Boffuet in Den Conferengen ber thatfigfte gegen fie wat, fo glaubes fe biefen baburch ju gewinnen, bag fe fa erboth) Antae Belt in einem Ribfter feines Bibthums jugus Bringen, Bamit er Belegenheit habe, We in bet Blabe zu beobachten. Der Bifchof mat' bamit gut frieben, und ichlug ihr bas Ronnentlofter & Das rie ju Deanr vor, wo er hofte, baf fie nach und nady wieber gu Berftanbe tommen warbe. Gie ging im Januar 1605 babin ab; allein er lernte fie fehr balb als eine rantvolle Beuchlerinn tennen, ba er fte bisher bloß får eine irrende Schwarmerinn gehalten hatte. Go viele Dube fich auch Renelon gegeben hatte, ju zeigen, daß bie von ber Rirche gebilltaten und jum Theil tanoriffitten Druftiter mit ber Gunon einerlen Sprache gefahret, und fich nicht behutfamer und beftirmnter ausgebende batten, als fie : fo fanden fich boch in ihren Schriften und befonders in threm leben folche Broden, welche fest, ba fich ber Quietfimus immer mehr verbret tete, und burch bie Buyon fogar an ben Dof wat verpflanget worden, beffo gefährlicher werben tons Boffuet feste hierauf 30 Artitel auf, weiche uns ber Gunon Odriften gezogen waren, und welche bie Commiffarien burch ihre Unterschrife als irtig verwerfen follten. Fenelon ftraubte fich lange, Counte fich aber bod tift einigem Bothiante nicht

Airpor weigern . und ungerschrieb fie a nachdem er den Boffiet bewegen hatte, noch vier hingu gie thun, melde Die reine mpftifche Liebe betrafen, und mobusch au ben Bifchof von Deaux zu Aberliften. mnb bie Bermerfung ber porhergehenben brenfig Artifel gu vereiteln hoffte: Gleich nach Endigung Diefen Confevengen gaben Die Bifchafe von Chalons. Chaptres und Meaux Sintenbriefe mider ben Quies sifmus herqus, morin sie die sammtlichen Ochrife ten ber Gupan verhammten. Boffuet begab fic mit 'den Arnideln und feinem hirsenbriefe nach Meanr, und legte fie der Gupon gur Unterfchrift war. Sie wenpete fich groge genaume Beit, und facte fich burth allerlen Musfluchte ju helfen; allein, Da fie fich einmabl dem Musspruche ber Commistion unterworfen batte, fo mußte fie in einen fauern Apfel beifen. Sie unterfchrieb, was fie zu halten micht Billous war, verfprach in Butunft nicht mehr au lehren, noch fich mit Leitung ber Gewiffen ab: zugeben, und erhielt bafur von ihm ein fdriftliches Beugniß, baß er mit ihrem Betragen gufrieben Sep.

Nachdem fie dieses Zeugniß hatte, machte sie sich boffeibe so gut zu Rube als sie konnte. Sie ging ein paar Tage barauf aus dem Rloster, begab sich wieder nach Paris, braftete sich mit ihrem Zeugnisse, und singes wieder da an, wo sie es ges dassen hatte, machte auch in der Goschwindigkeit an zwen vonnehmen Damen zwen neue Proselyten. Das machte denn neue Bewegungen, und der Les ward mit Klagen über sie überlaufen. Die Main-

terron gab bem Boffuet einen Betwels; bill & Der Ochwarmerinn ein fo gunftiges Zeuguiß gegeben hatte, weil fie baffelbe nur bagu mifbrauchte. fic win besto großeres. Ansehen ju geben, und bur bur Sifchoff nun endlich auch fahe, daß er von ihr war Abetliftet worben, fo fuchte er fie butch gurliche Wers Kellungen wieder in das Kloster zurück zu bringen. Affein bas war ihre Sache nicht, bent fo fehr fie Ad auch in hundert Stellen ihres Lebens mit-ihrer Liebe gur Ginfamteit bruftet, fo fuchte fie ihr boch immer sozfehr als mbalich auszuweichen. ben vielen Rlagen, welche wider fie einliefen, befand fich auch biefe, baf fie, fobalb fie nur ben einer ober ber anbern Berfon Gingang fand, felbige von ihrem gewöhnlichen Beichevater abzog, und fie. bem D. Alleaume, einem fcwarmerifden Jofule ten, auführte, ber mit ihr in Gin horn blied; bas burch hatte fie benn bie meiften Pfarrer in Paris und Berfailles wiber fich aufgebracht.

Da nun der hof endlich sahe, daß alle glimpfe liche Mittel bey einer so unruhigen und rankvollen Schwarmerinn vergebens waren, so wurde endlich beschloffen, sie auf ihre übrige Lebenszeit in Sicher, heit zu bringen. Sie ward also den 27ten Dec. 1695 in Berhaft genommen, und sie sagt selbst, daß der Konig anfänglich Willens gewosen, sie einem Kloster in Berwahrung zu geben; allein sie muß siegend worin vergangen haben, denn sie ward wenig Tage darauf nach Bincennes gesähret, und daselbst in ein gewöhnliches Gefangenzimmer ges sebt.

Sie warb hier fehr leiblich gehalten und hatte eine ihrer Bedienten ju ihrer Aufwartung ben fitif. baber ihr anger ber Frenheit nichts abging. fe von ihrer Gelbftverlaugnung, von ihrem Baffe, gegen bie Beit, und bon ihrem großen Sange gut Ginfamteit in ihrem Leben ben aller Gefegenheit to vieles Gefchren matht, fo follte man glauben, daß ihr biefer Werhaft fehr willtommen gewefen fenn warbe, wett fle baburch auf einmaht von ber Belt gefdreben murbe. Allein beffen ungeachtet wimi mert fie fehr barüber, und nenne benfelben bas urolie unter allen Leiben, welche ihr nur wiberfaft Won ber einen Gette laft es fich bens ren waren. fen, weil für einen Schwarmer wohl nichts peins Sicher fenn tann, als wenn er feine Biffonen für Ad behalten foll; jumahl wenn fie ein Mittel fent follen, Ruffehen zu erregen, und fich ben Beg hum Rirchenhimmel zu bahnen, wie ben ber Gupon gewiß ber Rall mar.

Ob ste nun gleich war zur Ruhe gebracht worz ben, so ward boch der Streit über den Qutetifinus in der Französischen Kirche erst recht lebhaft, bei sonders zwischen den beyden berühmten Mannern, dem Bossacht und Jeneson, von welchen der lestere gleich nach den Conserenzen zu Ish Erzbischof zu Cambray geworden war. Feneson ließ sich bey allen seinen vorzäglichen Jähigkeiten auch in dieser Sache zu sehr von seiner Einbildungstraft beherrschen, und ob er gleich nicht alle verworrene Bilder und schwälstige Ausdrück der Gnyon billigen wollte, so wer er doch in Ansehung ihrer Grundsähe von

bem ingern Loben, von ber reinen gneigennutigen Biebe gegen Gott ohne Rhefficht auf himmel, Bille und Legefeuer, gang ihrer Meinung, und hatte boe rin den Benfall feiner Rirche für fich, melde wos ieher fo wiele taufend Traumen von ahmiden "überfpannten Begriffen tangniffret hatte. Die Duftit felbft tonnte baber fein Gegner Boffuet nicht ver merfen, sondern er eiferte nur wider die Uebertreis hung berfelben) und fcbien in fo ferne Bernumfe und Billigteit für fich zu haben. Allein babie gange Dopftit blog ein Bert ber Ginbildungstraft ift, wels des nichts so fehr als die Bernunft haffet, so-gibt es auch in bem ganzen Dippe teine vernänftige Mittelftraffe, ober vielmehr, es laffen fichibie Grane gen, wo fich die mabre Myftit uon der fallfben Scheiben foll, nicht nach und aus Grunden beftige men, fandern es tommt daben alles auf die ftathere und fomachere Ginbildungstraft, auf ben feinern ober grobern Gefchmad, auf die großere aber ge gingere Gelehrsamfeit, jeder einzelnen Derfon an, wie weit fie barin gehen will ober tann; welches febon allein ben Ungrund bes gangen Gebaudes verrath. Der gange Streit fauft alfo in einem fole chen Falle auf einen blogen Bartfireit, und auf Luftstreiche hinaus. , Und fo gieng es auch hier, und abgleich der Romifche Gof den Ruoten mit bem Schwerte gerhieb, und bes Fepelon Meinungen und Schriften verdammte, fo mar boch bas teine Auflosung, sondern bie Sache ward Saburd vers wickelter als jemable, meil biefe Berbammung ein febr auffallender Miderpruch des Romischen Stub

Les mit fich folife war, ber vorhet in wiele unbent amfeifche Fantaften, weiche es wohl noch avger als Die Guyen gemacht, tomonifirethatte. Allein man wußte and, bag ber Papft blefen Schritt nicht an bers als gegeningen und auf bringenbes Binhalten Bubwigs 14 wer vielmehr ber Rron von Mainter wen that, welche barum wiber ben Benelon auf genade war, weil er ihre Seirath unt bem Konige biberrachen hatte. 3ch tann mich in die weitians. fine Gafdichte Biofes Otrates bier nicht einlaffen, fundern muß in Anfehung beffelben auf bie bekannt sin Berfaffer ber Riechengefchichte verweifen, was mit man noch bie Mictoire de la Vie & an Odvrages de Mr. de Fenelon, Amfterbam, 1727, 12, Berbinben tam, the bech bet gange Streit febr ju beffen Bortheil und mit ausbrücklicher Billfaund feiner amftifden Traume ergablet wirb.

Sie ist inelber sont weitlusigen Gebendbeschreit bung von ihrem ingeen Berhaste au überaus turg, mit seibst von ihrem innern Zustunde sigt sie sohe wenig, ob sie zielch bis an ihr Ende in ihrer Schwiste murey beharrert, theils, weit ihr diestlie endlich murey beharrert, theils, weit ihr diestlie endlich mu andern Matur warb, theils auch des Wohlstalles wegen, um micht durch eine endliche Rickstelle zur Bernunst ihr ganges vorherzehendes Leben Litzen zu ftrasen. Sie blieb mehrwe Juhre im Berrhafte, indem sie von Bincennes enst nach Baugte rarb, und hernach nach der Bastille gebricht ward. Wach ihrer eigenen Bersicherung hat ihre Gefanz genschaft zehn Liahre, solglich bis 1709 gedauret; andere Schristeller hingegen versichern, das sie

Bereits 1762 wieder auf fregon Auß gefest woeden. Es scheinet daß sie zugleich nach Blois verwiesen worden, wo sie nunmehr vermuthlich in der Stille bebte, bis sie den gten Jun. 1717 daseibst starb.

Add vinem ihrem Leben vorgebrucken Briefe fiarb sie an einer langwierigen schmerzhaften Krauß heit, und bedauptete ihren bisherigen Sharakan bis an ihr Ende. Als man sie öffuete, fand man alle innere Theile: anbrüchig und enkinder, bis auf das Gehirn, welches aber doch mehr wässerigen sie gewöhnsich war. Auch das Herz warangegand gen, und die Geste war völlig versteinert, so wie ben doch bis. Franciscus von Salen,

19: Bon theem Charafter barf ich nun wohl nichts geiter hingufeben, inbem aus bem vorigen gue Ginuge erhellet, daß eine lebhafte Ginbilbungefraft, beftige Begierben, und befonders ein unbegrange ter Chrgeis, am Rirchenhimmel gu glangen, bie Sauptzuge in bemfelben waren. Dan verofiange Diefe in einen fcmachlichen hufteriichen Rorper, und gebe ihnen gur Leitung eine gute Dofe vorfehlichen Betruges, fo werben fich alle bie feltfamen Exfcheis erungen in threm Leben fehr leiche ertlaren laffen. Ihr Ehrgeit ftrebte nach nichts geringerm, als, wo nicht ben ihrem Leben, boch wenigstens nach ihrem Tode auf den Altar gehoben gu.werben, und .. fie wurde auch ihre Absicht gemiß erreicht haben, wenn fie felbige nicht zu fehr verrathen, und zugleich fo viele Bligen in Unfehung ihrer Sitten gegeben båtte.

Mis Schriften, welche, einiga kleinere frühere ausgendinnen, fammtlich von Policet, dem Gon, ner und Anhanger aller Wohlter, heraus gegeben wotben, kind folgender

worden, And folgender & . . . . . r'Poisens spirituels, Explication de la Cantique unt Moyen court & trés-facile de faire oraifon, findibre bren erften Odriften, welche 2 : 364 1684an ju Phon, Grenoble und vielleicht an noch andern Orten mehrmahle zusammen and gebruite worden. Giererichtenen auch unter Lo bem Inet: Recueit de divers Traités de Theologie mystique, von Boiret haraus georben, Coin, (vielmehr Amfterbam ben : Betfiein,) 1699, 424 and unter ban Lita: x . Opulcules fpirituelles, Ebin, (Amfterbam,) 2. 1904, 1712, 17200 12. Gine beutsche - Helerfetung von Arnold Cam ameer born Tie tel: geheime Gottesgelehrtheit, 1701, und mitter ber Aufschrift: etsithervortrefliche Lode e tattein; zu Frankfurth und Leipzig, 1707, g'herque. Das turge und febr leichte Mit tel ju bethen erichien besonders, Leinzig. 1727 8.

La S. Bible avec des explications & reflexions que ragardent la vis interieure. Soln, (Mickerbam), 1713, 1715, proangig. There in 8, movon acht das neue, zwölf aber das alte Testament betreffen. S. Bautig. Hall. Bibl. Th. 7, S. J., Das Cantigue war schon vorher zu Loon, 1688, 8, besonders heraus gefommen, und von Arnold zu Frankfurth

Trady La extention herens greaten mérgen. In der Beelenburger Wibel find ihre Angend

r. A. Bungen:fleißig genutet marben: 19 12 81 2 100

Discours Chrétiens & spirituels sur flivers surjetstyndregardeste le vio interieure nicht in pluspart de la & Acriture. Com, (Amsters 5 dam) 1716, zwer Theile in 121: Auch

dam) 1716, Jwog Theile in 1A: Auch beufch unter bem Titel: Geistreiche Diffentrste. Labeitg, 1730/ 1731, K.

Lettres Chrétiennes & spirituelles far divers

Respect du vrai Christianisme. Obt. Ams
internal J. 1728, viet Bande in gr. 1.22

Manne amente desson Dieu sepresentée dans les Banblemes de Horn. Hugh für les gieux desires, & dans cener d'Orign Varning sur

P'Amour divid. Coffe, (Einsterdam) is--

La Vie de Madame I. M. B. de la Morke, Guyon enrite par Elle - même. Eh. 1720, prep

Bande in gr. 12. Auch bentsch, Frankfarth,

1727, 8. Inflifications de Mad. de Guyon. 26, 1720, bres Sanbe in 8.

Poemes letres, Cantiques spirituels, & Vere mystiques. Eb. 1720, vier Bunde in gr.

## 38. Antoinetta Bourignon,,,

So perbinde mit ber Gunon eine anbere Schwars inerfan, welche mit ihr beynabe gu einer Zeit lebte,

In Non. Mollers Cimbrin litterata, befindet fich Eb. 2, G. 94 : 99 ein jabireiches Bergeichnis folicher Schriften, melde von ihr handeln, wonnt aud Walche Biblioth. theol. Ch. 2, C. 40 f. ju verglete den if 3d wiff bier nur berjenigen gebenige deren ich mich in dem folgenden Leben bedient habe. Die vornehmite dabin gehörige Schrift ist. La Vie de Demoiselle Antoinette Bourignon derite partie per elle imème. partie par une personne de si cop-nonsance. Amflerdam, rosz, swen Banbe in S. Es bafindet fich daring, rosz, presacs apologetique, touchant la personne & la doctrine de Mile. Bonrignom, bon bem bekannten Schwarmer Vet. Dolret 2. La Parole de Dieu ou is Vie interieure, par elle meme; 3. Sa Vie exterieure, par elle-meme; 4. Sa Vie continuee; auch von Doirer, welcher bie auf dem Ettel genannte Personne de la connoissance Sp fehr auch hier alles ju ihrem Vortheile ergablet wird, fo beutlich schimmert boch bie Wahie beit aberall burch, wenigftens bem, ber mit dem Ursprunge und Fortschrifte Der Rrantheiten bes menschlichen Beiftes nur ein wenig befannt ift. Pairet, der der Bourignon das mar, was la Combe der Guyon war, hat fich nach ihrem Tode mit ihrem guten Rahmen fehr wiel zu schaffen gei macht, und selbigen sowohl gegen den Baile, als gegen ben Deit Ludwig von Sedendorf ju vete theidigen gesucht; aber benden war er nicht gewache fen. Ihr obiges Leben ift bie Quelle, aus melcher alle biejenigen geschöpft haben, welche ihrer mit einiger Umffanblichfeit gebenfen, wornnter Baile im Dictionn. und der schon gedachte Moller in Cimbria litter. Th. a, G. 85 : 103 Die vornehmften find, welche außer bem auch nochi manche andere einzeine Nachnichten von ihr genützet haben.

überaus viele Mehnlichteit mit ihr hat, und guiffrer Beit wenigstens eben fo biel Auffehen machte. ?

Antoinetta Bourignon be la Morte, war ben Taten Jan. 1616 ju Liste ober Roffel ingRlanbern Ihr Bater Johann Bourignon, ber aeboren. eigentlich ein Italianer von Geburt mar, mar bas felbst ein Raufmann und baben Lieutenant second & Decant des douzeSergeants de la Prevote royale Dafelbft. Ihre Mutter hies Margaretha Becquart und war aus ber Gegend von Liste. Bende hatten in ihrem drepfigjahrigen Chestande funf Kinder gezeuget, namlich vier Tochter, unter welchen bie unfrige bie britte mar, und einen Sohn. Albeihre Gefchwister starben in der Rindheit, bis auf ihre ditefte Schwester, welche zweymahl verheirathet war, und 1647 im 36ten Sahre ihres Afters ohne' Thre Mutter farb im Julius 1641. Erben farb. da fich benn ihr Bater 1642 in einem mehr als bojahrigen Alter jum zweyten Dahle verheirathete, aber 1648 auch mit Tode abgieng, ba benn die unt frige die einzige Erbinn ihrer wohlhabenden Aeltern ward.

Es scheinet, daß schon die Natur sie von den ersten Augenhlicken ihres Dasenns an, zu Abens keuern mancher Art bestimmt hatte, denn sie sahe ben ihrer Geburt mehr einem kleinen Ungeheuet, als einer menschlichen Frucht ahnlich. Die Stirn war bis an die Augen mit schwarzen Haaren ber deckt, und die Oberlippe war mit der Rase zusams men gewachsen, so daß der Wund offen stand. Ihre Aeltern hielten sie baher für eine Misseburt', ließ

fen fle mobrere Bachen lang von niemand feben, und waren mehtmahle Willens fie zu erbroffefn. Aber, fagt Boiret, Gott, ber biefe Diffgeburt au arogen Dingen Bestimmet hatte, hinderte biefen Mord burch ein Bunber, benn ehe man es fich beriahe, fleien bie fowarzen Saare auf ber Stirn ban felbit aus, Die Oberlippe aber ward von einem Bundarzte von ber Dase getrennt, so bag fie einen prhentlichen Dand, wie andere Menschenkinder Sefam. Aber thre Mutter tonnte boch ben Gins brud nicht vergeffen, ben ber Bechfelbalg ben ber Beburt auf fie gemache hatte, baher fie biefe Toche ter auch in ber Rolge haffete, jumahl ba fie beffen ungeachtet in ber Bubung ihren übrigen Goweftern. weit nachftand. Dagegen liebte ihr Bater fie mehr als feine übrigen Rinber; allein, weit er feiner Befchafte wegen immer außer bem Saufe war. fo Zam the bas wenig zu Statten, und fie ward von threr Mutter und ihren übrigen Gefdwiftern als ein Auswurf betrachtet, auf das verächtlichfte bes handelt, und überall hin und her gestoßen. burch ward von ihrer frühesten Jugend an bet Grund au einer gewiffen Bitterfeit, Selfamteit und Unbienfamteit in ihrem Character gelegt, welcher aus ihrem gangen folgenben Leben hervor blickt.

Da ihre Geschwister sie von allen ihren Spielen, ausschlossen, so war sie mit ihrer Puppe ber Eine samteir überlaffen, und lernte aus langer Weite sehr frühe austhaften Gedanken nachhängen, zus mahl da es ihr an guten Fähigteiten nicht fehlte. Ochon im vierten Jahre ihres Alters konnte fie

niche glanken, daß sie unter Ahrisige jabe, wiel fie gehöret hatte, daß Christus iem ganzes Leben him durch in Armuth und Dürftigkeit zugebracht habe, fie aber um fich her nichts als Ueberfluß und Wohle keben sabe. Sie fragte daher immer, wo das Land sehn, in welchem die Christen mohunge, ward aben smuer nur verlacht, welches sie denn bewog, ihre kleinen Zweisel für sich zu behalten.

Das ift alles, was fie felbst von thren frommen Ginfallen in ihrer frubeften Rinbheit erzählet; allein dam Boiret ift bas noch ben meitem nicht gonug. daher er fie noch vor ihrem vienen Sahre weitlaus fige philosophische Betrachtungen über die Abweche felung und Berganglichkeit after irbifden Dinge ane fellen laft, moraus fie benn ben Schlug bergeloje tet, bak es nothwendig ned ein anderes gluckliches wes leben geben muffe, in welchem man weber ale werbe noch fterbe. Diefe Betrachtung batte fie Denn von ihrer fruheften Lindheit an bewogen, alle Freuden und Ergeblichteiten biefes Bebens ju flies ben, meil fie nichts mabres und bestondiges barin gefunden habe. Sie hatte fich dagegen burch ein unaufhörliches Gebeth an Gott gewandt, ber fich benn auch ihr offenbaret, und von ihrer fruheften Rindheit an von ihrem Bergen Bofit genommen babe.

Sie selbst ift in ihrem Leben ein menig bescheis bener, und gestehet offenherzig, daß ste zur Eitels feit sep verleitet worden. Die erste Beraulassung bazu gab eine Wittwe wan Arrind) zu Inern, zu welcher ihr Batur fie im geen Jahre ihres Allers

in die Roft wat, bamit fie die Mieberlandischa Sprache erfemen follte, welche Bittme viele Liebs får fie hatte, und fie baber nicht wenig vergartelte, indem Be ihr in allen Studen ihren Billen that, hatte fie min in ihrer Gitern Saufe ben bem Bis derwillen, welchen alles gegen fie begte, eine fine ftere und ftberige Gemutheart angenommen, fo ward fie nunmehr auch eigenfinnig und widerfpeng fig. Zum Gidel ftarb bie Wittme nachteun Monas ten, da fie denn fo tange, bis the Pater fleabholy len murbe, ju eineri frau von Albas in die Koft mutben wurde, welche fle auf eine gant entgegen ger feste Art behandelte, indem fie felbige vernachläßige te, und fie ben gangen Lag auf ber Gaffe herung Laufen lief, ohne fich im geringften um fie gu bet Sammern. Sie ward ben biefer Gorglofiglejt franh baffer ihr Bater fle nach viet Monaten wieber Subite und zu fich nahm.

Aus allen Umftanben flehet man; daß flestwas Wiberwärtiges, Wisbes und Sorgiofes in ihrem Character gehabt, welches sie über bas ihrem Gerschlechte so nothwendige Gesthl bes äußern Wohr kandes und anständigen Schmides hinweg sehte, welches sie denn so wohl ihrer Wutter verhaßt als ihrem Geschwister verächtlich machte; ofigleich Pois vet das alles von einer zöttlichen Erlendrung Aber die Eitelkeit und den Unwerth aller irdisten Dinge berleitet. Ihre älieste Schwister Mar zun das Wiesenbeil von ihr, indem sie den Schwink und die anschiebigen Wergnigungen des gesellschaftlichen Beiens liebte, nich siehe Währe gade ihre and

hearfete Schwester auf gleichen Ton ju Kimment Endlich gelang es ihr, ihren Chrgeit rege ju mas den, und fie ju bewegen, bag fie fich wie andere funge Frauenzimmer ihres Stanbes trug, ihre will ben Sitten ablegte, und mit ihren Geschwistern anftanbige Gefellichaften befuchte, in welchen fie wegen ihrer Lebhaftigleit und Offenherzigleit fehr Bald gefiel. Ihre Aeltern hatten über diefe Bere anderung ihres Charafters eine außerordentliche Greube, und besonders unterließ ihr Bater nichts; fle barin zu unterhalten, und fie weiter auszubill Er Neg fie in ber Dufit, bem Langen, bem Gingen und in ben bauelichen Geschaften unterriche ten, und baffe in allem ichnelle Fortfdritte machtes To fina fie nunmehr auch an, von außen bemertt git werben. Da ihr Bater Bermogen befag, und-Keine Rinder weiter als zwen Tochter hatte, fo fant ben fich mehrere Freger, welche um fie anhielten. und thr saufend ichone Sachen fagten. Gie horte felbige mit Bergnugen an; allein, fo bald fie both : Beirathen forachen, jog fie fich jurud, weil fie bei son nichts horen wollte.

Ware unter benjenigen, welche fich um ther Hand bewarben, irgend einer gewesen, ber Eins bruck auf ihr Herz gemacht hatte, so wurde eine glackliche Beirath sie ohne Zweifel vor den Ausschweis fungen ihres folgenden Lebens bewahret haben. Allein zum Unglücke erwachte ihre vorige schwers entithige Laune in ihrer ganzen Starke, und mied for zur Meligion, welche aber von ihrem seltsamen and hestigen Character eine annliche Stimmung

erhielt." Die gefteher felbft, daß biez Furcht be bem Tobe und ber Bolle ben erften tiefen Gindrud auf ihr melancholliches Temperament gemacht, und phaleich berfelbe anfänglich nur vorübergehend way, fo tam er boch mehrmahle wieder, ward enblich bleibend, und bilbete, in Berbinbung mit ihrett feltsamen Charafter, bie fcwarmerifche Darrint aus ihr, bie fie wirtlich warb. Dasggeschahe uni gefar im 18ten Jahre ihres Alters, mit welchem fie auch die Geschichte ihres innern Lebens in ihrem fogenannten Parole de Dieu anfangt. Die erfte Folge bavon war, baffe eine Carmeliter Monne werben wollte, weil fie bier bie mabren Chriffen ju finden glaubte; die fie-fcon in ihrer Rindhelt gesucht hatte. Da bas nicht nach bem Geschmacke thres Baters war, so verboth er ihr nicht alleik, bas Rlofter zu befuchen, fonbermauch mit irgend einem Geiftlichen biefes Orbens Umgang ju pflegen. Ben ihrer naturlichen Biderfpenftigfeit ward fle dadurch nur noch hitiger gemacht, und beschloß bennoch, in bas gebachte Rlofter ju gehen, aber ba fie wußte, bag fie fich ben ihrem Bater auf bie gewöhnliche Aussteuer feine Rechnung machen burfte. To bat fie die Mebriffin, fle unentgefblich aufzunelle men, mit bem Berfprechen, baß fie mit bemgeringe fen Unterhalte gufrieben fenn, und fich benfelben felbft verbienen wollte. Allein fie betrog fich gor fehr; ba es ben Monnen nur um Gelb, nicht abte um ihre Perfon gu thun war, fo foling man es ibeab, und nunmehr ward fie auch überzeugt, bag -

man bie wahnen Chriften nicht in ben Rieftern fige men burfe, weil biefe Gelb verlangten.

Da ihre ditere Schwester um diese Zeit verheis mathet warb, und wie es fcheinet, glucklich war, & gab bas ihrer Schwermuth eine neue Mahrung. and ba einer Perfon von ihren Umftanben nichts als die Religion übrig blieb, wamit sie ihre Leidens Schaft nabren konnte, so warf fie fich ihr auch mit seiner mabren Buth in die Arme. Sie flohe alle Gefellschaft, schloß fic auf ihrem Zimmer ein und Mat nichts als weinen und bethen. Zugleich übers ließ fie fic ben frengfen Bufibungen ihrer Rirche; fie folief auf bem barten Baben, faftete, machte, und trug einen barenen Gurtel um ben blogen Leib. alles in ber Absicht, ihr Fleifch ju taftepen. gleich befuchte fie bie Armen und Rranten, trabte in ben Kirchen herum, und genoß das Abendmahl alle Woche mey Dahl, weil fie, wie fie felbft fagt, nicht mufte, auf welche Urt fie jur Bereinigung mit Gott gelangen follte. Alles bas mußte nicht Allein ihr bides Blut noch mehr fcmargen, fonbern aud ihre ohne bieß lebhafte Fantafie mit ben fürche gerlichften Bilbern erfüllen. Gie geerquete fich Des Dachte nicht ju fchiafen, weil fie befürchtete, im Schlafe von ber Erbe verfchlungen zu werben, benn ihre Gunben maren in ihren Augen fo groß, daß auch bie Soffe nicht heiß genng mar, fie baffe .au ftrafen,

Man kann fich leicht vorftellen, wie ihrem Baber, ber fonft ein verminftiger Mann gewesen ju fon icheinet, biese frommen Grimaffen werben ger fellen stoben, bahet de alles anwandte, fit wieder gur Bernunft zurich zu fichren. Oft-wenn er Bat sind von feinen Freunden hatm; ließ er fie von ihr vem Ginnfter-riffen, daß fle die Gefallschaft uith Bingen und Spielen unterhalten solle; Das war die dun ein einpfindliches Leidin Laben, da fie ihrem Maier geharchen mußte, he verlätig fie nur daß Gingen, spielenster welltliche Rim, und fang dichen in Gedanken einen andeligiegen Tept, well den fierfeicht hanunf gemacht haue, und zwar affit felder Gudefindung, daß quafidis Spiner vom auft felder Gudefindung, daß quafidis Spiner vom den Thianen, die sie daben vergoh, gent naß war "d.)

Dier'ift eines biefer Lieber jür Probe, welches fie ich bie Meladie den weltsiches Liebest Empt um jour dans te dellein, De faire une Meinelle u. b. verfertiate:

D'abandonner le monde, le rendontray en mon chemin Le chier, le Dieble instante, Difait: on youler rous aller?

Nons voulen-vous abandonner?
Oui, je vous quitte vrilyemant.

le ne veux plus vous fuirie.
Car vos plaifirs fone des tourmens,
le n'y feaurois plus rivre.
He nempy! ne mais quisten pas;
Nous vous fonnerous du folas.

Le foules que estavas dormes N'est que peine eruelle, Qui toujours nous fais retires De la vie eternelle,

He, neuny! ne nous quisses que; Prenez maintenant vos ebas,

Les éban que vous preimes. Ne remplifient mon sate; En un moment ils font paffer; C'est pourquei je les blames, He, nemy! ne les blames pas, Ionisses on susqu'au sropat.

War Kefauf ihrem Rinuner, to Inleit fle Saide Zdae und oft gange Badyte vob einem Eenciffge; welches Re auf ihrenn Itmmer hatte, und fprach mit beine Willen, als wennes lehte, flagte ihm threi Biber and bat baffetbe; ibr zu fagen, was fierbumfolite. Ben einer folden Anstrengung einer obnehin fichen Abhaften Ginbildungefraft hatte ed zin Bimber fenn muffen , wener ifte nicht Ericheimmaten und Dffette Barungen follte gehabt haben. Gie blieben auch im ber That nicht fanne and. Denn finen in ihrem neumzehnten Jahte, B. i. 1635, Jahe fle einmabl. bag fich ber Simmel wie mit einem Blige bffrine. und eine Derfon auf einer fleinen Bolte beras Rieg, welche Derfen wie ein Geiftlicher getleibet war, aber eine rothe mit Gold und Chelfteinen bes fente Rappe, und auf bem Ropfe eine hohe gam mit Gold befette Bifchofemute trug. Er war von mittlerer Große, aber ehrwurdig, hatte ein

Ne me poursant di profiter Lors que la mort arrive? le n'auray qu'un regret amer D'erre devant Dieu vuide. Ne nont quittez; point pour cela. Arrive alors ce qui pourra. S'il est vray qu'eternellement Mon ame devra vivre, Faut-il pour si perit moment Les vanités en suivre? Ouy, & fi tu ne les fuis pas, De nous tourmentée seras. 🕟 le ne veux craindre les tourment à O Diable et chair immonde. l'aime mieux fuivre constamment lefus Christ chaste et monde. Puisque tes biens font temporels Et que les fiens font èsernels.

Stondes Saar und einen bionben, furg abgefingen aber nicht geschornen. Wart. @ Mis er bis eima zup . Debribres Ropfes niedergeftiegen war, fo fagte er mit einer gefesten und ranben Stimme m ibr: EBu folift meinen Orben in berjenigen Ballbane. imenheit wieber berftellen, welche bu munichelf. Die erfdrat, und fragte ben himmifchen Beiftie shen; wer er fen, worauf er animoreere: \_Sich Bit Anguftin." Gie erwiebeite: aber Quauftin The ta fo nicht aus, benn ich habe ihn nie andere als mit einem langen fchwarzen. Barte abgemable enfeben. Er antumrtete barauf weiter nichts, als: Brenn bu biefen Weinftod baueft, fa wird er felde grachte bringen," und bamir mar er meg, lief. aber einen: ichonen Beinftod mit berrlichen Arade son in ihrem Zimmer guruct, ber bie gange Banbi bis an bie Dede einnahm. Gie betrachtete ifm. Sanne, und wußte nicht, was fie von bem Dinge Denten follte. Als fie baben die Augen auf fich felbft richtete, fo fahe fie ju ihrem Erstaunen, baf fie mit einem grauen Rode und ichwarzen Mantel befieldet war. Indeffen verschwand auch der Beine flod, aber die Rleidung blieb, worauf fie eine Ohne macht befam, und als diefe vorüber war, war que Die Rleibung meg. Ift bie gange Gefchichte, bie fle in ihrem innern Leben felbft ergablt, nicht erdiche tet, fo ift fie ein mertwürdiger Beweis, was fan Been , Geftalten eine gerruttete und überfpannte Einbildungstraft ju Martte bringen fann.

Nachdem fie ben Weg zu Offenharungen und Erscheinungen einmahl ausgefpliver hatte, fo betam

Seside duch, so ofe sie inne wollte. Das obige Gestäre hatte the noch keinen klaren Ausschluß im Anschung ihrer kanftigen. Bestimmung gegebot, und sie gerbeach sich ben Ropf über besten. Siebens wing nicht wenig. Sie glauftte, sie müßte sich im ein Augustiner: Roster begeben, konnte aber beines aussindig machen, weiches eine seiche Liverte: trug, als sie angehabt hatte. Sie fragte ihre Gelanisten, ob es denn kein Kloster in der Weit gebe, In weichem man Nonnen umsonst annehme, absied aber zur Anewore, daß das nicht Nobe sein:

Da fie nun von außen teine Befriebigung em Salten tonnte, fo nahm fle ihre Zuflucht wieben au Wer Fantaffe, wo es ihr beffer gludte. Sieftagte Gott. ob fie etwa nach feiner Borfchrift alles In Miche berlaffen mußte, und ethielt jur Mutworte. awenn bu nicht alles verläffeft, fo tannft bu main - Stinger nicht feyn." Gie fragte weiter, ob bennt wicht alle Monnen, welche fich Gott mit Leib und Beele gewidmet batten, und boch Gelb nabmen, beffen Janger maren, und bie Antwort war, Mein ! Auf bie fernere Brage, wohin fie benn geben follte; um eine vollige Uneigennühigfeit ju finden , erhielt fie gur Antwort: "In ber Welt ift fie nicht zu fine aben. Gie alle baben mich verlaffen, und ibte Abergen an bie Reichthamer ber Erbe gehänget; Bude mich in bir felbft."

Ungeachtet fie unn folder Geftalt icon in bem' engften Bertrauen mit Gott lebte, ber ihr feine Frage unbeantworter ließ, fo hatte fie boch auch ihre triben Stunden, und litte zu manchen Beiten

Pine auferorentiche Angit und Berrutenng ffres Bemaithes?"unb' ba"touthete fle beim gemeiniglis abiter threft Rother; inbem fei fich geißelte und auf alle nut erfiniliche Mer taftepete. Gie af ofe in brei bis vier Lagen tetiten Biffen, "uifb weifn bie Stort fie enblich groang, einige Rafrung ju fich je weimen, fi vermifchte fie felbige mit Roth umb Afche, bamit fle ja tein Bergingen an ber Speife Anben mochte: Lemene Bafche trug fie fum Ochente nur von außen, aber unter thren Rietbern trug fle fleben Jahre lang ein Demb von ben ftartften gifet behaaren, welches fie me ablegte, fo wiele Samet gen es the auch vernefachte, befonbers wenn fle ger fonutet einher geben mußte. Boiret berfichert, bas Er in Friesland einmahl iffren blogen Arnt gefebel babe, ber gang mit Darben bebedt gewefen, bit fle fin benn geftanben habe, bag bas mich Hebets bleibsel von ben Kaftehungen ihrer? Ingend gewes 3d glande, alle biefe Umffande befonbere bie heftigen Abwechselungen ihres Gemucheffanbes find Beweife genug, baf frein einem fehr hoben Grabe Abfterifc mar, ib febr fie und ihr Berehrer Portet duch attes für unmittelbare Birtungen Goues dust geben.

Da the nult Gott fo nahe war, so blieb and ber Leufel bes Boffftandes wegen tiche ferne, und da er felbet ihr nicht bentommen tonnie, so hehre er ihre Aetierh, ihre Verwanbien, Peiefter und Monde gegen sie auf. Mit anbern Borren, thre vertehrte Andacht und das Seltsame in threm abrigen Betragen war ihren Keltern tein geringes

M.

Leiben, melche baber ihre Buffucht gu ihrem Befiche hater und ju andern Geiftlichen nahmen, und fie baten, ihr, ihre narrifden Grillen ausgureben. Beder perfunte an ihr fein Beil, welches fie aber mur noch harenactiger machte, fo bas man fie enbelich für mabufinnig bielt. Gie barre einmabl, bas ibt Bater fich gegen einen feiner Frennde beflagte. def er fanft an ihr eine brave Tochter gehabt batte. melche du allem fabig gewesen; allein feit einigen Beit hatte wine gemiffe Unbachtelen ihr ben Kopf. perradt, fo daß nichts mehr mit ihr anzufangen fen. Cie hatte genug Widerfinniges in ihrem Chas patter , bag fie pon biefem Augenblide an ein Bers Dienft darin feste , von jedermann fur narrifch ger halten zu werden, und wir werben feben, daß es ihr volltommen gelungen ift.

Die erste Probe, die sie davon ablegte, war, baß sie den keften Entschluß faßte, alles zu verlaßfen, und in die weite Welt zu gehen. Sie wuste war nicht wohin; allein sie nahm ihre Zuslucht zun Offenbarung. Sie fragte Gott unaushörlich, wenn werde ich einmahl volltommen die Deinige seyn und exhiels zur Antwort: "wenn du nichts mehr besten, und dir selbst absterben wirst: " Und wog fragte sie weiter, soll ich dieses thun? Worauf es hieß: "in der Wählte. Aum war sie auf einmahl tug, und pachte an nichts weiter, als an die Wisse. Die Frage war nur, wo sie selbige suchen solltez allein zum Glück harre sie einmahl gehöret, das es in Isalien wäste Derter gebe, welche von niemand bewohnt würden, und sogleich war der Eusschluß

Later ich einer gegeben berdt ibt. - Bwar ftiegen ihr gliegley Bebenttichteiten baben auf. Bie mar ein, junges Dabchen von etma meuns sebn Sabren, meldes auf einer folden abenteners Uchen Reife taufend Gefahren ausgefeht fenn tonute. Ste kannte weder Beg nach Steg, ja fie mußte nicht einmahl, zu welchem Thore pon Liste fie hinaus geben follte. Gie mar febr gartlich erzogen, und folglich des Gehens ganz ungewohnt. .. Allein den Gedante, baffieauf Gottes Befehl handele, erftidte alle Zweifel, und fie beschloß, thre weibliche Riefbung". abzulegen, und fich in bie Pracht gines Ginfieblers ju verbergen. Songfeich ben andern Tag faufte fie sich graues. Tuch n einen Out und alles massu ber Bertleibung nothwendig war, nahete ben neuen Sabit ben ber, Racht, und bamit niemand envas merten möchte, fo fellete fie fich aufgeranmen und heiterer . als gewöhnlich.

anfebnite hatte ihridis anfebnitche Wermidgen thres Batere feither mehrere Liebhallen von guten Banfern und Umftanden erworben; allein ba fie aus einem ihr einmahl natürlichen Eigenfinne ims mer bas Gegentheil von bem that, was anbere munichten , fo batte fie ihnen allen ben Rorb gegeben, Aunter bem Bormanbe, baffe niemafis beirathen Shr. Bater war bamit febr ungufrieben, mollie. gumahl ba er hoffte, bag eine gute Beirath fie von wer navriften Andachtelen gurud führen murbe, daher er alles that, fie auf eineglimpfliche Art dagu Di bewegen. Er ftedte fich himer ihren Beichtvas ter, einen Jefutten, ber ihr im Beicheftuble ben Cheftand jum Beile ihrer Seele anpreifen mußte: effein er tam bamit febr übel an. Denn fo bald er nur biefe Gafte berührte, lief fie, ohne bie 200 foturion empfangen gu haben, wie unftenta und Dem Beichtftuhle, trat gum Altare und communis birte, und wollte von biefer Beit an ben teinem Jer Auton wieber beichten. Da nun ihr Mater fabe, bas alle glimpfliche Mittel ben ihr fruchties waren, to befchlog er, fich feines våterlichen Unfehens zu bedienen, und fie wiber ihren Billen an einen june gen frangffichen Raufmann ju verheirathen, bes einigvoßes Bermogen befaß. Sie ließ biefem gwar unter der Sand gu berfteben geben, baf fie ibn schlechterbings nicht helrathen wurde; allein, er verließ fich auf den Bater, und da die Tochter bes fen heftige Gemuthsart tannte, fo befchiof fie, tom

juvor ju tommen, und ihren nderifden Entfoluf fe eher je lieber auszuführen. Bowet verfichert,

ver Leufel frühe die gange Derrath Beranffaltet; um Sie din ber Ansführung eines fo hettigen Entfthit fes; als vie Retfe ta' bie Biffe mat, ju verfin Bern! aber er fen fifflich eingeffffret worben, fie Dem er fetbige vielmehr beschleunigeli habe. Der Buter fehrete fich ait Ben! Wiebeefpruch fell her narifden Tochter tilbt, fonbern ließ alle Uns ftulten jut Auditatung und Sochzeit midden, Bie leftert follie nuch vor Oftern 1636 vollzogen wer Sen : allein de bet Brantigam portjefeine Fanbeite Beffe nach Grantreid gemade haue f und burd bon Bolfden biefer Rtone und Spanfen ausgebebchenen Refeg gurde gehaften ward, fo ward fie bis nach Oftern verfcholen. Unfete Antoinvera hielt es nicht für rathfum, feine Burkattunft abzundarten, fondeth ! feste ben eiffen Oftertag gu ihrer Ballfarth an. Die ging ben Abend vorher unr gehn Uhr in ift Immter, fontet fich bie Sadte ab, und jog ihren Ginfleblet . Dod an, unter weldjem fie michte, alb Me farenes' Demb trug. Die blogen Bufe fredte in ein paar grobe Beuerfchuhe, und zugleich fente fie alles Gefdmeibe, Golb und Gilber ab, und fectte nicht mehr als einen Sous zu fich, mos Pår fie fich ben anbern Lag Brot' taufen wollte. Ste folummerte darauf ein wentg , und fchlach fich Des Morgens fum vier Mije guitt Baufe Mnaus. Me fie auf ber Tharfchwelle ftant, horere fie eine Stimme, welche ju ihr fagte: "D', wo ift bein "Glauber Bertaffeft bu bich auf einen Cous?" Bogleich warf fie' auch ben Gous von fich, und bat Gott: wegen ihres Unglanbens. ifill Bergebung.

mit Sa gieng fertine fort abne: ja millerunghin-Inden fie fich gont auf die unmitrelbare Muhrung Gottes verließ, Gie mangte fich linfer Dant, und wollte erft noch eine Melle : ben ben Jeftiten mit auf den Beg nehmen ge allein ba es affing Tas du werben, fofeigrate fier man machte fie ertennen, Daber fie ihren Weg fortlatte. .. Simaebeimen Tuleb app fle bierauf vechter Dand enund fle monderte die dem Dornicker Thorp, hinaus, Aund image, des Mergens :um tehn Ahr glackich, in Donnic ant Bier gieng fie gu bem Cavmelirenny ma fe bie Deche meffe barte und communicires, und fogleich burch Die Gradt weiter nach Mond gu Manheng, . Sie fand fich dem Gemitthe nach fo heiten, bag fie gong men geboren zu fepn schien, und weber Sunger noch Durft empfand, fonbern lauter Geift gubenn glaubtes ein beutlicher Bemeis, daß bie Leibesbewegungund, veranberte Luft ihrem Rorper Erleichterung vers Schaffte ub fie gleich bas alles Got auschreibt.

Aber die Freude ward bald durch Abenteum anderer Arg ungerbrochen. Sie kam Rachmittags um dren Uhr zu einem Dorfe, Nahmens Baffec, und hier konnte fie por Mattisteit heinen Scheite weiter. Sie sehte fich dorauf bin, schlummerte ein weiter. Sie sehte fich dorauf bin, schlummerte ein weiter, so daß fle zwischen fünf und sechs Uhr durch das Dorf kam. Auf ein nem offenen Ologe in demselben gesonden sich weite Menschen und unter andern auch Soldgern, welche einem Ballspiele zusahen. Da sie im einiger Ente fernung von ihnen gieng, so ward sie nicht erkannt. Indern seinen sebernann grußte sie. Wert, einige Kinden,

welche ihr naher waren, fingen an ju mugmelus ber Prieften Bebet acenrat aus wie ein Deabdien Das, Genchrinel verbreitete fich nach und nach unter Die Goldeten, rion welden fich reinigen ur Pfertet festen , the madgetien; und fich there willachetgeens Cie entbedten foglath die Baftefeit, Die fie feligs micht blugnen tonnte, und nur verlangte, ju einen Priefter gebracht ju werben, ber fie begubigen fontbag Der Officier nahm fie auf fein Dierdu dber anftatt fin' du einem Driefter gn führen; (biet er mis iho ind fein Quartier, welches in bemedarfer Minaton mann Da er von einem jungen Dabben, welches in einer folden narpifden Geftalt allein durch bie Belt läuft, alles fu hoffen Urfat hatte, fo that er ihr gutlich, bewiechete fie mie Effen und Ering ten, und hoffte in ber Dacht feine Bergeltung mit Seicheer Dabe gu erhalten. Allein fie fchrie unb fowur, bag ehe eines von benben auf bem Plage . bleiben follte, che er feine Abficht erreichen wurde. Daburd tim bas gange Saus in Bewegung, und ba ber Wirth foon ben ber Dtablgeit entbeckt haben mochte, buf bie Beute bes Officiers ein narrifches einschliges Ochaf mar, fo ichiere man qu bem Pfarrer, ber auch fo gleich antam, Al in feinen Schus nahm, und fie die Racht in felkem Saufe behielt. Gie fagt, es fen ein fehr beiliger Dann gewefen, ber von vielem Beinen fo rothe Unben wie eine Bere gehabt, ihren Entschluß gelobt und versprochen habe, fie in demfelben mit feinem gane gen Bermogen zu unterftugen. Bugleich fen er in feinem Innern fo entgundet worben, bag er Gott .

niche genng: panten fonnen, daß er fie selnedem habe. \*). Giellicht wäre einnie oben foggegangen, wie ich gleich nicht die Ehre habe, vin speliger zu fonn. Der Perrer pfiegen alle Wacht von eilt bie um zwen tihr in der Rieche zu betheut: Ar führen fie haber gegen eilf ihr Vahin und mahmelne Schätte Broh mitz, daß fie darauf: ruhen folleen Wichtle gleich den ganzen Lag nichts will zdgoffen und gw trunten haben, fo war fle doch in englieb, duß fie fich in einem solchen vollommenen Luftundider, dass fich much befand, und einestand nicht die geringste Liebe

Doiret hat es ber Muhe werth gehalfen, une bies fen beiligen Mann, ber junge Melbiben bes Dachte in feiner Rirche begerbergte, naber fennen gu lebe Er bief George de Lisle und mar icon einige Jahre Pfarret ju Slatton gewefen, ale ein unvermutheter Bufall ibn auf einmabl ju einem Schware mer machte. Er mar mit dem Michter bes Dorfes auf einem fetten Schmaufe gewefen, und ale fie fpat in ber Racht mobl bezecht, nach Saufe geben wollten, marb ber Nichter ihm jur Ceite von einent gur Brujanifelung gebrachten Entbaten, ber feines Lebens überdeulfig war, erichoffen. Daburch befans er auf einmahl beilige Gebanten, lief fich fechs Panathe won einem Jeluiten ju Douap einsperren. ber ihn für die ehebem genoffenen guten Dabigeis ten auf bas unbarntherzigfte taftenete. Nachbem er nun bier jum Beiligen war gegeißelt worben, ging er wieder auf feine Pfarre, mo er fein ganges Leben bindurch fortfuhr, fich auf bie mahnfinnigfte, und oft lacherliche Art ju taftenen, gefest bas alles mahr ift, mas Doiret bavon pargiebt. Denn bag er fieben Jahr hinter einander weber Baffer noch fonst etwas Flussiges zu fich genommen habe, scheint eine berbe guge zu fenn. Aber bafur batte er auch die Gabe Bunder ju thun und Leufel auszutreis ben, und mart endlich zu Blatton 1648 im fartften Beruche ber Beiligkeit von einem von dem Teufel befeffenen Goldaten, bem er alfo nicht muß fenn gewachien gemeien, ermarbet.

delle fu thren Zeitern', fondern tebte und webm

Den folgenben-Morgen befichte ber Pfurret The in der Rirche, und flichte ihr ihre nartifche Reife ausgureben, indem erifr vorftellete, baf jebermann Be Gefolecht ben Augenblid entbeden marbe, wes Bes'the benn taglich neue Abenteuer zuglehen maßter Sie bestant zwar auf threm Entfchluffe; allein be ber Geiffiche befürchten mußte. Berbruf zu haben er mochte fie nun ben fich behalten, ober weiter ges ben taffen, fo beredete er fle; fo lange ba gut bleb Ben, bis et bie Cache bem Erzbifchof von Cambray gemeftet hatte. Er ging auchwirklich nach Dons, und erhielt von bem Ergbifchofe Befehl, fie fo lanae ben fich zu behalten, bis er felbft fie murbe vernone men baben. Das war nun frenlich ein Girich burch ihre narrifche Rechnung, baber fie auch nicht umbin tonnte, Gott ju fragen, warum er fie jest aufhalte, ba er ihr boch befohlen gehabt; in bte Biffe ju geben. Die Antwort mar ein wenta fonberbar. Sie lautete: "warte, marte, bie ABeit ift noch nicht getommen; benn es muffen bir "mehrere folgen. " Affein fie tehrte fich nicht baran, fonbern suchte heimlich zu entwischen, und ihre Bum Ungluck Reife in die Bufte fortzuseten. Batte ber Dfarrer die Rirde, worein er fie geftect Satte, ju gut verfchloffen, als daß fte entfommen tonnte. Sie ward darüber ungebuldig und nas Bott einen berben Berweis, baf er ihr nicht ble Sabe Bunber ju thun verleihen wollte; allein er anewertete ihr: "bu follft thun, was ich bir gezete

most bohen". Aben, fragte, fie weiter, a mas bast bu mir benn gezeiget? Ginen Dann, einen Reiper fort, und einen Sabit; aber ich verfishe pan bem allen nichts. Die Untwort war fehr ausführlicht bu follft meinen evangelischen Geift in ben Douchs und Monnenfloftern wieder herftellen, meiche wie "bie erften Chriften von allen Denfchen abgefondent pleben follen. Das wird in meiner Rirche guts Srachte, bringen. Aber, fo bald fie nachlaffen mere ben, foll bas allgemeine Siericht, tommen; bent bas ift meine lette Barmherzigfeit," De ibr Der Musbruck in ber eriten Antwort: mes muffen bir mehrere folgen," anftobig mar, well fie ber fürchtete, baburch in bem einfamen Genuffe Gottes aefforet ju werden, fo fagte fie: aber marum willft bu mid benn, herr, mit andern verwideln, bie mid mer pon dir abziehen tonnten ? Die Antwort tonnte nicht tröftlicher fenn. " Sie werden, bieß es, aben Daffelbe genießen; ich werde gang ber Deinige fenn, benn baju bift du geschaffen." fprach gehet noch weiter; aber es ift gang in bem parigen Cone gestimmt, baber ich mich nicht baben aufhalte.

Sey den vorgegebenen Offenbarungen und Ersfeinungen andrer Schwarmer läßt sich vieles, wo nicht alles aus einer zügellosen oder überspannten Einbildungetraft erklaren. Aber die Offenbarungen der Bouriguon haben auch das nicht einmahl vor sich, sondern verrathen eine vorsesliche und kaltbildtige Erdichtung, besonders diese, welche inst gesammt darauf abzielen, sie als die Stiftering

einen timfricen geoßen Sircht-guguthnblogn beit ag, tied nonichtisteine do ift nagnadine ain chode Beitrufdaewinselnen Bonneffennanfelles hati molde angegaten murben, fich al odent unftantenenichte u. A Madhernifen fich beilen oben proble Tage ben bem Arillarn, Coronernam Whatenet aufgehalten hatte Agming Grahishof, man der Signs. Dascibit 1991. 245 "Abergewer in Berton an-neutrfachen. Er hof. fic im die Rinche fichnen erwedebachie Beurignen ibm An ibret Eracht wer ihner Strabfchutte entanget Anny imafter er eine Mente Snulle ; weil en fie enermuntlich für eine Befallene bielt. Allein mach demier fie feftegt diette, ufandeen odasindinger steine Befeffene goer duch eine Adarning man, fuchte the die Beife in die Buffe : andureden und that the den Borfchieg, baff fie lieber, auf eine andere Antehinfam feben und Gost bigung mochte, ... Der dienfffertige Pfarrer mar fogleich ben iber Sand, mup enport fich " ein Bonechell ont feinein Gutteft ader ju banen, in welchem fie als eine Berfchlof fene leben tonnte, welches benn-auch von benbem Thelen bewilliget warb.

Indessen war ihr Bater üben ihre Alucht aug erhilicher zumahl da er den Werdacht begte, daß fie sich erwa selbst möchenentieibet haben. Er schickte Iherall Leute aus, die sich nachiber erkundigen mußten, sieß die Liuse in der Stade durchsuchen, und wollte sich auf keine Weise zusvieden geben. Ihre Wutter, weise auch einen kleinen frommen Schuß hatte, mas gesester, weil sie persichert war, daß kollen Lochter blas danen entsernet habe, um

Bott Theber Erifunftelt fü bleinen. "Enbitig erfuhr We Bater Burdy Biffe Einifarien mobile ein vertide Beise funges Mit diagen for Waffer som Bouchten: feb angehalten worben, fich abor fier jus Willendnife: PAGE: De Segab fich fightlich nice peiner güngen gas alle baffer, und tele gerabe an vene Lage an; Be ber (Erfolfchof aufelle 70 gewefen (willen) Wist von Prairier ihr sanger mondete, Block fie vereffartet, was wollte von thren Aettern niches wiffen, in fie with einmahl festil And Warek was unerdittig unb bewegte enblid ben Bfarret, Baf er ifin iblete Wien Willen gu iche fatible. Die Retube, fit lebette. big wiedet gefünden ju baben ; holle ben mmich avoll, daß er the ben narifteben Streich febr gern bergab. und fie nite für Rudtehe ju betorgen fachte, woben er ihr angelebtej: fie ju tilches ju gwingeit, fonbern the in allen Senden fhren Billen gu kuffen. Effein fle blieb. unbeweglich, und enefchulbigte fic Daititt, baf fle Gott, bem fle gu bienen willens fen ; mehr Berbinvindeit habe; ale ihrem Bater. Er ftellete ihr vor, wie vieler Gefahr ihre Chre in einem fo tleinen wehrlofen Boefden, als Blutten war, ausgefent fen; affein fie beellef fich auf ben Schus Gottes und bes beiligen Pfatrers. Ote weiß fich fehr viel damit , baf fie gegen alles With ten und Rieben ifres Baters, ihrer Mutter, ihrer Shwester und thies Odiwagers fühlles geblieben. Da ihr Bater fiche, baf alle feine Berebfams Belt nichte fibet fie vermbitte, fo fuhr er nach S. Gillain, wohin fich ber Ergbifchof von Bhatton Begeben Batte, und Bewegie benfelben, baf er ban

Garbian der Capiciner zu the Spieler, und ihr voriftellen ließ, daß fie wieder ju thren Aeltern getjelt möchte, indem ihr Bater verspröchen habe, ihje ihren Weter Bellen bei ber beten, wie es ihr gefällig febn möchte. Se antwortete; bah fie fich auf ihren Bater nicht verlaffen könnte; benn so bald er fie nur wieder in seiner Gewätt habe, werde er mie ihr von Detrathen sprechen, und fie fen fest enischteffen, ihm darin nicht zu gehorchen.

Da ber Capuciner nichts ausrichten tonnte, fi fam ber Erzbifdiof felbft wieber nach Blattone Bat the eben biefeiben Borftellungen, und erhiett eben biefelben Ausfinchte. Er befuhl thr hierauf, thm ohne weitere Ginwenbungeh ju gehorden. Die fragte, ob er far fie in ber Bolle brennen wollte, im Ralle fie in thres Baters Saufe wieber verfülle ret werben follte, und ba'er feinen Beruf fpurte, Ja ju fagen, fo gab er ihr wieber gute Borte, und fagte, bag, wenn ihr Bater ihr fein Berfprechen nicht halten, fonbern ihr etwas jumnthen murbe, bas wiber ihr Gewiffen fen, fie nur zu ihm tommen modte, indem er als Bater an thr handeln wollte. Endlich ließ fie fich-bereden, verlangte aber, ihre Einfiebler: Rleidung benzubehalten, welches ber Ergbifchof ihr wieber nicht geftatten tonnte, fonbert bem Capuciner befahl, fie nicht eher zu vetlaffen. als bis fie fich orbentlich angefleibet habe, worin Se benn enblich gehorden mußte. Sie und Doiret behaupten , ber Erzbifchof habe geftanben , baf fle von bem heil. Geifte getrieben werbe, und boch wir berfeste er fich fo flandhaft ihrer Roth in bie Mifte,

proceedites ihr feligg pon, dem hail Goille anbefohr fengmar: ein Bibenpruch, welchen ein Ochmaumer pielleiche bessen wich ju ibsen inflien- als ich \*). gim Gie reifete alfe mit ben Ihrigen von Bigttet aby ollein ale fie wach Dornick tamen " riethen bie Papucinen jorque Aglering, die 33frenge, vertiche fogieich nach Liste zu-führen, meil die ganze Gieschickte dar felbit michtbarigeworden fep, und ihne-Unfunft gu gieles Auffehen, machen mochte, j. Es murbe jalfo heschloffen, daß fie vor der Sand ben den Augustis ner : Nonnen in dem Ochloffe gu Dornick bleiben. folite, welches benn auch gefchabe. Diefer Umftanb mar ihr wichtig, und fie tam auf die Remuthung. baß bieß, wohl ber Ort fen, wohin Gott fie gerufen habe, weil bas Rlofter von bem Orden bes beil, Augustin war, der sich ihr vor turzen fo schon offenbaret Hatte. Gie befragte Gott begmegen, erhielt aber ein deutliches Dein jur Antwort, mit bem Benfage, bag fie feinen evangelischen Geift wieben berftellen mußte. Gie fragte weiter, worin benn' ber evangelische Beift bestehe, und erhielt gur Ante wort, in der Berachtung aller irdifchen Guter, in ber Rluche vor ber Welt, und in ber Berlaugnung Sie fah; mohl, daß bas in ihrem seiner selbst Plotter nicht fatt habe, und fragte baber, in mels dem Rlofter fie benn diefe herrlichen Tugenden fine

Deie erzählet biese ganze narrische Reise zwen Mahl mit gleicher Weitschweisisteit, das erste Mahl in ihrem innern, und das zwente Mahl in ihrem äust sern Leben; zu einem Beweise, das sie seldige für sehr wichtig gehalten haben muß. Doiret warmt sie zum driften Mahle wieder auf, und macht eine der wästigsten Fraben von seiner Art darüber.

ben tinnte, und das Oratei that feinen Winn auf ind fprach; "Jeht in teinem in der gangen Beit, "Du aber follft die Erfebfeber und der Anfang nienn."

Sie blieb vier bis fünf Monathe im diefem Alofter, nnd machte alle fromme Gautelepen mis. So fehr sie sich nun auch darin gestel, so sagte ihr Oratel doch immer: "gehe aus von hier. Ich "habe etwas anders mit dir vor." Endlich tans thr. Bater und hohite sie ab, und nun sing sie an, in Liste die Einsame zu Pielen. Sie kleidete sich sichnarz, sahe die Stade als die ihr bestimmte Busse, und die Menschen als Baume an; turz, sie lebte so, als wenh niemand als Gott und sie is der Welt waren.

Bar ihre Abficht baben, Auffehen zu machen. fo erreichte fie felbige hinlanglich, benn fie' marb fehr bald bas Mahrchen des Tages, und jeder us theilte von ihr'und aber fie, wie ihm ber Schnabel gewachfen mar. Fromme gantaften erhoben fie bis an den Simmel; aber der größere und flugere Theil bielt fie fur bas was fie war, fur eine Rarrinn. Belbft die Prieften und Leviten bachten nicht viel anders von ihr, behaupteten, daß ber Teufel fie perblendet habe, und bag fie einen guten Gewiffenes reth brauche, ber fie wieder auf ben rechten Wieg Es bothen fich ihr mehrere baju an, ba fie aber nichts ohne ben Ausspruch ihres Orafels that, fo wies diefes fie an ihren Pfarrer ju Blat ton, ber benn auch gefällig genug war, bie Bugel ibres Gewiffene angunehmen.

Die that nunmeht dies, was man in three Rirde thun muß, wenn man fich ben Weg gum Altare bahnen will; fie beluchte bie Kranten und Armen, lief ben gangen Tag in ben Rirchen bers ami; communicirie Die Boche bren Daht, und Starfte bie forige Belt ju Baufe mit Beien git. Bie leente bas Romfice Offichum auswendig und bethete es nebft bem Rofentrange, ben Gebethen Der Matter Gottes und andern Kormelchen affe Lace, und fand viele Galbung barin. 3br Bater, ber vielleicht geglaubt batte, baf fie unter vernünft. tigen leuten wieder gu Berftanbe tommien murbe Erantte fich fehr, als er fabe, baf es taglich fchlims mer mit the ward. Er glaubte immer noch, eta Mann murbe fie von ihrer Marrheit heilen tonneil, and that the baber verfchiebene Borfchlage, unter welchen fie nur zu wählen hatte; aber er gofdamit Aur Ochl in das Reuer, benn fo balb er ihr nur etwas von der Beirath fagte, fprach auch fcon Got im Innern ju ihr: "Berlag bein Baterland und "fliebe;" und ba fie fragte, wohin fie benn flieffen follte, war die Antwort; "Gehe zu bem Erzbiichoft, aund fage ihm, was ich bir geheißen habe, unbet "wird dich horen." .

Nunmehr ward es fest ben ihr beschlossen, wie ber davon zu gehen; nur wußte ste nicht, wie sie so ansangen sollte, indem es ihr mit der Bertletz dung das erste Mahl so übel gelungen war. Man könnte vermuthen, the Orakel wurde ihr auch darin Mirklunft gegeben haben; aber es sprach immer so dunkel und lakonisch, als es der Hossipl aller Orak

Miletsenbeit. Die wander sich an dhan Beicktva: wir und sagte ihm, wie Goet the befohlen habed ihres Barers haus zu verlassen, mid zu dem Erze bishose zu gehen, und deser rieth ihr, zu solgen, aber erst ihren Barer um Erlaubnis zu bitzen. Nan kann leiche denten, daß dieser neue Beweich ihres Wahmsnurs ihn nicht wenig krüntte, daher solltg er ihr seine Einwilligung gerade zu ab, ber wirdte aber daduech weiter nichts, als daß sie sich verstellte, und auf Gelegoriheit lauerte, auf eine wie Art bavon zu kommen.

s . Da fie im beibften Grade unruhig und verane wrlich war, fo ward fie auch eines Dinges febe bald überbrugig. Gie fand, bag die Rranfen wied Muffen Betrieger und Undanthare waren, baber borete fie balb auf, fie ju befuchen. In den Rim den febien fie viele Beuchelen mahrganthmen, bafter besuchte fie auch biefe nicht mehr, fondern ichios fich in ihr Zimmer ein. Da die Ider ber Baffe ber fefte Punct war, um welchen fich ihr nanzes Biebanten: Syftem brebete, fo machte fle fich fo ein Ding auf threr Stube, welches aus lauter fleinen Grotten bestand, worin ber heil. Unton, bie beil Magdalema und andre irrande Ritter und Ritterles nen bes Alterthuns, nebft allen Geheimniffen ber Daffion, in Bachs pouffret masen. Auch der Reine And warb nicht vergeffen, welchen fie vor anbert haib Rabren gefeben batte. Daben ließ fie fich einen Gara maden, in welchem fie alle Racht ichlief und barin fo entzuett war, bag fie auch nicht mebr in ber Beit au fenn glaubet.

Geet so bald mardifie auch des wörtlichen Ge. bethes mide, dem ihre Fantasie ward nunmehr somruhig, daß sievon derseiben immer unterbrochen ward, und oft ganze Nachte zubrachte, ohne eine einzige Gebethöfarmel endigen zu können. Sie fragte Gatt, was das zu bedeuten hatte, und os erste eiwa verlassenhabe, erhielt aber zur Antwortz zich bin ein Geist, rede mit mir im Geiste. Ich zwerde kunftig im Geiste und in der Bahrheit wirz zen. Höre auf, und ich werde alles ihnn. Nun verließ sie das wörrliche Gebeth ganz, überließ sich blos ihrer Empfindung, und ward dadurch, so wie die Gupon, der Einstusse Giotes immer, empfanz licher.

Rein Bunber, baf febermann fle nunmehr für bas hielt, was fie wirklich war, für eine mahnt wikige Marrinn, Gelbft ber Beichtvater ihrer Aels tern, ein Jefuit, war ber Meinung, glaubte aber aberbieß noch, bag der Teufel fie werblende, und baf fie auf bem geraben Wege jur Solle fen, in welche fie fich mit Beib und Geele fturgen murbe. Blur fie allein mußte bas Ding beffer und bie Offen: barungen, welche fie unaufhörlich haere, bestänigen fie von Zeit ju Zeit darin. Es ift mertwurbig, bag fie immer erft ihrer Fantafie folgte, und wenn ihr Dann ein Zweifel aufftieß, und fie Gott fragte, fo war die Antwort immer fo, wie fie felbige munfchte. So fragte fie jest Gott, ob ihre gegenwärtige Gin; jamteit ihm nicht angenehmer ware, als ihre vork gen guten Berte, und bie Untwort mar: "ungleich angenehmer." Auf bie weitere Frage, ob ihm

bein bie Ginfamfeit; fo angenehm feb, hies es; effe ift mein liebftes Cabinet. Imihr wirft bu jeberg saelt meifte. Seinune borem ... In bennguten Berg "ten fieheft bu nur bich; aber ich erhalte bich in ber Ginfamteit. Gebe, gebe und verbirge ofch." Die Gingezogenheit vermehrte ihr Kufterifches Biebel, und fie fublte ben Drang jur Bewegung immer heftiger; boch war er noch nicht so fark, bağ fie nicht noch einiger vernünftiger theberlegung gentaben fahig gemefen mare. Defoubers fürchtete fie fich wor ihrem Bater, ber fie fchlechterdinge nicht gu bem Erzbifchofe wollte geheit laffen. Ueberdieß' batte fie fich nun ichon in den Rouf gelett, baf fie eine eigene Gemeinde errichten follte; fie mußte afo in Gefellichaft aus ihres Boters Sauft geften; und boch wußte fie jest noch niemanden, ber ihr batte folgen wollen. Sie nahm ihre Buflucht wies ber zu ihrem Dratel, und bas fprach: " fuche nichtet: saber wuchere mit dem , was dir wird anvertrauet Berkundige nur meine Absichten." Aber zu bem lettern war fie, wie fie fagt, noch gu fcuchtern, weil fie befürchtete, man mochte fie für eitel und ftolg, oder wohl gar für eine Beilige hale ten. Die bath baber Gott, er mochte ihr fo etwas nicht jumuthen, fondern fich ein anders und befferes Berfzeug mablen. Die Antwort mar: "ich werbe "bir alles fenn. Deine Dadht ift unbegrangt, Billige nur ein." Aber, warf fie ein, warum baft du mich nicht, mannlich erschaffen; ich murde alsbenn fabiger feyn bir ju bienen. Das Orafel war eben nicht fehr galant, benn es erwiederte:

sich habe bich ate das unwürdigfte Gefcopf ermäße glet, den Gevly der Danner zu beschämen. Ich averbe dir alles verleihen, was dubedarfft. Sen. Linke nur getreu.

Auf biefe Art tam fie in hem innern Leben ime mer weiter, und befant fich in einem unglanblichen Bergnigen. Shre gange Geele mar in Gote vell folungen, und es war zwischen ihr und ihm tetre Unterfchieb mehr. Sie lebte nicht mehr, fonberm er lebte in ihr. Ihre Entzudung erftredte fich bis auf ben Rorper, ber oft ju gangen Stunden Bet mußtfebn und alle Ginne verlor. Go fehr fie bat and tipelte, fo flieg ihr boch einmahl der Gedante. auf. ob es nach der Etiquette der Seiligteit and wohl erlaubt fen, bergleichen Geligfeit fchen in bem gegenwärtigen Leben zu empfinden. Die fragts gefdwinde Gott, und erhielt jur Antwort: Das Tind Schwachheiten ber Matur. Geumannicher. 29d bin nichts als Gelft, und dem Pleische uneme .. vfindbar.

Kein Wunder, daß der Tenfel alle Krafte unfbet, einer so heiligen Seele das Spiel zu vertiberben, daher et rausend Hotus Potus Potus ersenn, sie irre zu machen. Bald politerte es in ihrer Stubez bald fuhren die Fenster auf, und alles Geräch in threm Zimmer bewegte sich. Ansäuglich fürchter sie sie ster sie ward des Ninges bald gewohnt, und machte sich nichts mehr daraus. Einmahl hörze sie in der Nacht ein ähnliches Geräusch, und es war ihr, als wenn semand mit großen Schritten in ihrem Zimmer auf und abging. Als sie aussache

mellete fie einen großen farten Pfann nom der Farbe des Schattens, ber fich upp ihr kellee, und fie nicht in ihrestliche Wifte laffen walke. Abet fie fakteseine der bere Linge mach zu Bodun fiel, warauf fie ihm auf den Lopf war nuch in ihre Wifte giong.

Correction and Contraction Contraction

Mas More rigenen Raghricht ift der Stufengane der gent ihrer zerrüfteren Einbildpungekraft, als auch three the perliment autheit nicht zu werkonnen. Jud for mote diefe worde. fo ward guch ihr Drang zu bem Erghifenfe immer franter. Die gribactie ihn ihrapp iffreicheners , miden benn ben, Millen Gottes que .wicht verkunnte. ihr aber rieth ; die Einwilligung Mers Maters permittelft einiger feiner Freunde an inchen Giemenber fich am ben Garbian ber Car in hereit und gene Derege und fatten in heret "Giege way fe them Bates grufflich um Erlaubuis shite nach Wenden bem Erzhischofe gurgehen, mell Both facuts ber Bele unfe. Der Pater, ber mobi sfiche atha Bludeinen neugnangruifden Greich nan iher erften Ginffe, wif bempielorne batte, nerfagte thr diefelbe schlechterdings, und beprohete fie mit iftenem Tluche Wenn fie wiber feinen Willem babin ineben mathe. Aber grwurde van ben benden Diafe ofine abberschwienen welche ihn weldlich gusbungten, subin famente buf pr einer feichen Sochter gifche mate 7045. App : .... fe ihren. Dorhaben beftartten. utset Aufult ging 1640 in den Capucinera Rlaffer imon, mo fie men Stringe an blieb Dund ben betriffe inemediten allein nach Papie mehen fichte

obin Steiftelle ihle Bieffe boch treffmal ein weries geftheiter an, inbem fle felbige micht gu Rufe thas, Binbern mit einer ehrbaren Bittive nad Bronsfufe. Der Erzbifchof midite große Angent; Calsinerweit Min erfdien; und thin an fem Belgortafen erinnerte, daß er Baters Stelle ber the vertreton wollte, im gatte fie um des Dienftes Gottes willen von neuem beunrus figer werden follte ! Soll, fagte fit, habelle berufen, ein bon allen Giltein ber Erbe, son aller Meeande Linb von aller Gelbitliebe abgefonbettes Leben zu fah. Ten. Sie fen verfichert, bagihrmehrere nachfotgen Wilfben, baher ber Erzbifchofihr Wien wuften Plas in feiner Diocefe akweffen'mischte, Two fe' bamit bet Anfang maden tonnie. Der Ergotfchof fragte fie, Moie fie bas verftehe, baß fie bon allen troffchen Gas tern abgefondete Bleiben wolle; won michte bonne man boch Anfriahl inicht leben. Die antworten. Medund threi Rudfolger wollten bas Belv banen, ithb fich baburd Mren Unterhalt erwerben, ohde von irgend jemainden Geld zu betrefft. EuDer Eribis "fchof fchittelle ben Röpfund fagte; bei Bacha muffe "Beiffich aberlegt werben; und fchiefterfie morffen ju ben Donnen boh Rotre Dame. midis Er erug fierauf bem D. bu Both, Superior bon bem Oratorio ju Dadubenge, welcher fich eben Bainats ju Mont befund, auft fler ju prufen und fe' ju beobachten fie unt , wenn fet bie Babebeit Pricht, fo wirbe fo wohl folefer, ale ou Erpifat Tund die Monnen gbeigeugt, bap fie volleg auf Ins "teleb bes heil! Geffes hanble, fa vier Donnar er Sothen fich fogar; the gu folgett; tobbin Gon: fie

pufen würde. Die Jesuiem, welche Gewissen väche bieses Klosters waren, waren geschetter, und werkten, daß alles auf plumpe Schwärmeren hind ans lief, welche nichts als Stotz und Eigentiebe zum Grunde habe. Sie machten ihr darüber so wiele Vorfrellungen, und legten ihr fo triftige Gränz de vor, daß sie an sich selbst irreward, und school aussenz zum glanden, daß sie eine Rärrinn sen. Auch diesem Umstande scheiner zu erhellen zudassen lich nicht ganz unheilbar worr, wenn sie nur von Anfangs au von vernünztigen Personen, die duben auf ihren sonderbaren Charaster die gehörige Rücksicht get wonden, sie immer andere, welche sie in ihren nörn rischen schriften kestägten.

Die Grunde bes Steftiten hatten fo ftart auf se gewirkt, daß auch ihr Orakel verstummte, und fie fich einige Beis in Bweifel, Ungewißheit und Une rube befand. Endlich flagte fie ihre Doth dem Ergbischofe, ber benn alles wieder verbarb, und baben blieb, bag ber heil. Geift in ihr mohne, und daß ihr Leben abernasimlich und wunderbar fen : ber vernanftelnde Jefuit mogs auch fagen was en wolfe. Da fie vien Gott felbft geleitet werbe, fa beburfe fie: teines anbern Gewiffenrathes, fie follte, baher nur ftandhaft ferefahren, übrigens aber ben Defuiten nichts von bein fagen, mas er mit iffigen rebet habe. Da auch ber D. bu Bois aus eben bem Tone fprach, fo gieng nun die Rarrinn ihreit Sam fort, wie fie angefangen hatte. Aber ben Befrit mochte boch noch einen Stachel in ihr gurub

selaffen haben je buhmenfie ben Ergbifchef bath, buf er ihr erlauben michte, bas neue Teftament ju lefen , damit fie ihre Gefimungen bamit vers gleichen, und ihre Jerthumes, wenn fieberenetma baben follte, emterten tonnte. Der Grabifchof willigte nach geinigem Blachbenken:barein; faure hatte fir:etwas in ben vier Evangeliften gelet fen, fo fant fie eine folde Mebereinftemmung wie in; baß, wenn lie ihre Gedanten and Empfing dungen hatte auffchritten follen, nichte anbers ale eben, baffelbe: neile Teffament baraus geworben fenn warbe. Die hielt buber nicht ubtbig. weisen gu lefen, benn ba fie nun übergeuge:wurd .. bag: fie ; uninittelbar non Gott felbft geletter marbe, fo bei burfte fie biefer Rrude nicht. Botest verfichert; Gioet habe ihr ausbrinklich verbotheit, melter gie les fend weil der Urheber ber Wibel: in: ihrem Sorges wahne, and welched the nur fchopfen barfe.

Indeffen hatte sie, wie schwigsbacht; einigen ubn den Ronnen zu Rotre Dame ben Kopf schwind beitg gemacht, und da diese enschisssen waren, ihr in ihrer neuen Anstalt zu solgen, so plazie sie deus Erzbischof, daß er ihr erlauben sollten den Austung zu wachen. Sine Wittwe zu Hauten haite ihr ein Studchen Band, nicht weit von der Kirche gut schenkt, da wollte sie kleine Zellen sier sebe Ronne und in der Witter ein Haus bauon, in weichem sie ühre Lebensmittel verwahren wellten, die sie sich in ihren Garchen banen würden; sur pas körige werz de Gott schon sorgen. Der Enzissen sies sie sie sie in hand

striffen Einebatzen auer gefaken; feitht ben Dinkel, was ihre: Konnen ten Gefabbe ablegen follten; ibell auss aus Mese zu Sollt gefasthen-mufte, und glaubi te; daß ihre Auntalt ein Mittel werden tontie, bit genze Gefaktigen ihrer, als welche immer zu kehr nach gefflichen Ehrebten, als welche immer zu kehr nach gefflichen Ehrebten frebte. So mat the nun-floor mit flree Wafte die zu ihrein lieben Pfakter me Blaken ist fiet.

Bisher hatte ber Debu Bold fie in ihren faninit amel Bengefpinften unterftat, allein fie berbarb es gar bath mit allen Abeigeil Gelfiliden in ber Ge genb ... Sie hatte woh' bet Uneigennutigfeit bet Dedriche und Ronnell fiben vorher fchlechte Begeffe Pegehabr, und mas ift ber Ergbifchof von ber Broffe wendigfeit einer Refbringeion ber gangen Geiftlich' tolt fante, boståtigte ste Abch Welft barin. 2016 bå Ber Du Bold'fie ermabnte, bag fie boch ben bem Damahligen Meioge, welcher ber Kirche fo vielen Schaben gufugte; bethen mochte, bag Gott iffit dolle aufheren laffen, ifo weigerte fie fich beffert, und gab zur Arfache vor, daß die Reniche und Winffen allein bie Urfache babon maren, babet Ster fle mit Brecht guchige, und baf fie minteglich Mr thre Befregung bitten tonnte, indem fie fefbige Bieber alle aufheben wurde, wenn fie bie Dadit bar gu hatte. Buglett behattptete fle, bog the Gut biefes offenbaret und eingegeben habe. Du Bois ward fingig, und bath fie, ihm boch bus ein wer nig aufgujegen, bamit et feben moge, wie fo etwas In them Stele vorgehe. Sie fchetet ben biefer Bis Legendete ein burges Geftelich mit Gate, ibbein fie

selaffen haben je baharsfie ben Eribifchof bath, bul er ihr erlauben michte bas neue Teftament zu lefen, bamit fie ihre Gefimungen bamit weres gleichen, und ihre Jerthames, wenn fieberengetwa baben follte, embetten tonnte. Der Grabifchof willigte nach ceinigem Machbenten barein; aber faure batte fie:etwas in ben vier Gvangeliften gelet fen, fo fant fie eine folde Mebereinftemmung mis ich; daß, wenn:lie ihre Gebanten and Empfing dungen hatte aufschritten follen, michte anders ale eben baffelbe neue Teftament baraus geworben fenn marbe. Gie hielt buber nicht ubthig, weinen gu lefen, benn ba fie min übergeuge:wurd, bag fie unmittelbar won Gott felbft geletet marbe, fo bei burfte fie biefer Rrude nicht. Botest berfichert; Goet habe ihreausbrinklich verbothen, weiter ju les find weil der liebeber ber Wibel: in ihrem Berget wabne, and welcheld the nur schöpfen barfe.

Indeffen hatte sie, wie schnuigedacht, einigen won den Ronnen zu Rotre Dame ben Kopf schwink besig gemacht, und da diese emschissen waren, ihr in ihrer neuen Anstalt zu folgen, so plazie sie den Erzbischof, daß er ihr erlauben solten den Austung zu wachen. Eine Wittwe zu Burten hatte ihr ein Stuckhen Land nicht weit von der Austung zu schaften Land nicht weit von der Austung zu schaft, da wollte sie kleine Zellen für sebe Rounk und in der Mitte ein Hans bauen, in weichem sie ihre Lebensmittel verwahren wellten, die sie sich in krem Gartchen banen wurden; su pas körige wert de Giott schon sorgen. Der Erzbischaf ließ sie nach

vieligen Eineburgen alles gefallen, fetoff ben Dinkel, bag illes Monnen tein Gelähder ablegen follten, idell alles aus Kebe zu Gott geldehen muffe, und glatid tei, das libre Anstalt ein Mittel werden tonige, die Ganze Gullichtel zu reformiten, als welche immer zu fehr nach gelftlichen Grieben ftrebte. So incht fie nun ichen nit freie Wafte die zu ihrein lieben Pfatter men Gloon nit freie Wafte die zu ihrein lieben Pfatter men Glotzen gernet.

Bisher hatte ber Dibu Bois fie in ihren fammis Biell Diengeftinften unterfingt, allein fie berbarb es gar bath mit allen Abeigeit Gelftliden in ber Ge gend ... Sie hatte woh' bet Uneigennugigteit bet Bedricht und Bonnell fibbn vorher fchlechte Begeffe Wythabr, und tods the ber Ergeifchof von ber Blothe wendigfeit einer Refbringeion ber gangen Gelftlich' tott fagte, bestätigte fie Abch Hielft barin. Als bol Ber du Bols fie ermabnte, baf fie boch ben bein Damabligen Briege, welcher ber Rirche fo Bielen Schaben zufügte; bethen mochte, baß Gott ibit wolle aufhören laffen, fo weigerte fie fich beffen. und gab zur Arfache vor, daß die Moniche und Pipaffen allein bie Urfache babon waren, baket Ster fle mit Recht gudlige, und baß fle minibglich Mu thre Befregung bitten tonnte, indem We felbige Asbor alle aufheben wurde, wenn fle bie Dadft bar Bugletth behauptere fie, bog the Got biefes offenbaret und eingegeben habe. Du Bois ward flagig, und bach fle, then boch bus ein wer Mig aufgufeten, battit et feben moge, wie fo ettode 'In them Deete vorgehe. Gie fdietet Men Biefer Wes Tegendete ein burges Geftelich mit Gitt, ibbrin fie

Mist plles mögliche Bills, von der ganzen Seifliche feit sagen läßt, daber er fie nicht bleß züchtigen, sondern wolle, weil sie pur fich, nicht aber Gottes Sove sucher Welse, wert fie pur ihr befohien, ba einem Pralaten zu gehen, und ihn im Nahmen Gattes zu befehlen, daß er alles pas dem Pabste welbe, und ihn ermahne, alle Wonche und Ordensticker zu refarmiren, und ihr ihrer ersten Ginfalt wieder berzustellen.

Damit war nun freplich bas Ralb in bie Angen gefchlagen, und ba du Bpis biefes Gefprach geftis fentlich verbreitete, fo murbe bie gange Seiftlichteit mider fie erbittert, und einige brobeten foger, fie in das Waffer zu werfen, menn fie ihrer habhaft werben tonnten. Der Grabifchof, ber fo lange, aff de mir ihrer Schmärmeren blog ben bem Allgemeis nen fteben blieb, ben Geif Gottes in ihr ertanit hatte, grblickte jest ben Teufel in ihr .. da fie ihm nach feinen Ofranden griff. Er that nicht nur talt gegen fie fondern fagte ihr gerade beraus, Daß ihre Offenbarungen zuwerläßig nicht von Gott maren. Cie hieft ihm feine ehemalige gegenfeitige Alebergeugung var; oflein en entschuldiges fich bamis. Dag man eine Sache alle Sage beffer einfeben lernte. Rupt, er nahm die ihr gegebene Erlaubnis zurach. und mollte fie mit ihrer neuen Anftalt fchlechterbinas miche in feiner Dioces leiben.

Muchais betiggte fie, und food die gange Schuld auf bie Jesuiten, Die ben Ergofichof wider fie eine sangeppion gewußt. Indeffen blieben biejenigen Monuen, bie fon einmahl bos Mert gegeben bor-

ten :: Kanbhaft; und verfpuachen ihn zu foigen, wor bin fie geben murbe. Sie that mach einen Berfif Sen bem: Erzbifchofe, ben aber baben biteb, bef es Ant jemge Dabden bir gefaffelich fen, auf frepent Sellie 21 uphgen, und baf ihr ganger Ginfall gins moglich. von Gott tomppen tome moffir fe ihm mes chriftliden Liebe ben Job brobete, ber auch Seche, Meneste harque erfolgte. .. Es ging ihr, hen diefen tlugsanden doch ein menig in dem Ropfe herr murzidaft Siett fie ausbrücklich an ben Erzbifchaf gereipfin hatte, ber fle jest mit fo vieler Garte pon Sch fith Mein ein Schwarmer weiß bergleichen Biberfpriche leicht zu heben. Ihr Orafel fprach, als fie fich beshalb betlagte: "ich werbe fie bem Minden bes höllifchen Wolfes übergeben; bu aber "bos bas Deinige gethan."

den Kopf micht, welcher Geist ihr Luttich in then Kopf micht hatte; genus, da sie sahe, daß mit dem unsichubigen Erzhischof von Cambray nichts we ehnen mas, so wählte sie nach einem Ausenthalte wan vier Monathen diesen Opt zu ihrem Tummeh wilchen Bu Bitisch ward sie so gleich mit dem Psatre wer dum kleiven S. Martin betannt, der gleichsalls ver dum kleiven S. Martin betannt, der gleichsalls ver Indöcksigen machte, und ihr alle Unterstätzung wersprach, weit er ben dem Neihr Alle Unterstätzung wersprach, weit er ben dem Neihr Stichaf sehr aufragne worden sie eine Studichen werden sin Stodt aubath. Da sie sine halbe Stunsschliefen wor ihr Stodt aubath. Da sie sine halbe diesen worder nach Albert. de veisetz sie hie hauf andäcktigen des sie sie bestehr nach Nopa, die sennen Romen Monate in Nopa. Dans abzuhphr

Beir gar fehr veirinkert. Den Ronnenwaren heils der Augen Aber die Anflernin aufgestingen, worts Hillen die Jefüllen für int frenger Just. Po das Mich keine einzige fand, wekkenden michten Bond Wich keine einzige fand, wekkenden michten Abend kunern hatte nehmen wollen. Sei fahreb das an den Pfarrer in Anthen, ver Me antworrere das der dieber zurück könnnen, die Antworrere das dieber zurück könnnen, Aliodin finden walkom Lord wollen. Beit das wollte die wollen die wellt dieber zurück könnnen, dieben Kapf, well fieder das wollte die kapf, well fieder das wollte die kapf, well fieder das wollte die beite der dieben ganen wollen.

Da es ihr min auf biefe Art, aller geitlichen Dratel : Spruche ungeachtet; Gicht gelinger wollte. fo ging fie wieder ju threm lieben Pfarter mit ben rothen Augen fiade Matton, ber filliffen boch ich tiernes Empeolerhauschen auf feinian Altabie Batte bauen laffen, welthes fie befin inte bleich 340 friedenifett begog. Unf einem fo fleinen Ditfinen inachte bas vietes Auffehen, imb bas gemeint 3000 fing an, fie far eine obeilige auszuftethen? es fans Den fich auch junge Fraitengimmer, weiche fich, erbes iffen, fich mir ihr zu veromben. " Allgere degerten Mit batan, benn bu'fle nicht als eine Eingefchloffene Tebre, fonbern ver Pfarrer fregen Buttte 34 Me hatte, fo madel bus Auffehen sulfe ber Bichete fin Dorfe Lidgre ben bim Griblichbfe Wedlich aber bas Aergernis. Diefer ichichte ven Du Buis gir the, der the rathen muste, bas Bublyen in bees

daffenz widenen Kolls wirde man fie inie Gemals hinaus ereiften. Das leste fand ihr niche anzahre ging fie zu den Ronnen auf Pavan, die sich inge zu Powis aufhielten, wo fie selbige hatte kenz nen leunen, und den weichen sie vielen. Eingang gefunden hatte. Der Arzbischof wollte fie auch hier nicht leiten, und Du Bois schiefte sie zug Gräfinn von Willerwall puch Dausse, welche auch sinen andächtigen Schuß hatte. Ver vieler hielt sie sich siche Wonache auf, und hatte die beste Josst inung, won der Bräsins in litzen Porhaden unterpführt zu werden; allein deren Angelegenheisen genige then in Unordnung, so daß sie mit sich selbst genug zu ehm hatte.

Co trabte fie ben Ringen jum Aergerniffe in ber Begend herum, und fching überall ben Blagens On febr fie fich auch den Einwohnung Gottes und beltanbigen Gemeinschaft mie ihm rabnite, fo fchwies beffen Simme boch immer, wenn fie fo erwas Biche tiges norhatte, war aber beste fcwabhafter ben unhebeutenben limftanben. Indeffen marb ibre Mutter im Julius 1641 tobtlich frant, und wanfchre fle nach einmahl zu fprechen, und es scheinet, bal se ber irrenden Nieterschaft von selbst mibe war, denn perentiation fich wieder trach Little zu gehem . Sie hatte bither war den Augen ber Belt febe fittenge gelebt, tein Bleifd gegeffen, teine Leinmand getras men, und auf ber bloffen Erbe geschlafen. Da fie fich leicht vorftellen konnee, daß sie damit in ihrem våterlichen Saufe fallecht ankommen marbe, fo mar fie so gescheit, daß fie wie andre vernünftige Leute

fu leben anfing; voer vielmehr, die Samme Com ses in thr, welche folange geschwiegenhatte, befahl thr jest, daß sie sich nicht mehr auf diese Art auszeichnen sollte, und verhieß ihr zugleich, daß sie einen großen Anhang bekommen wurde.

Sie fand ihre Mutter febr fowach , wie fie benn auch ben Tag barauf farb. Machbem felbige Beerbiget war, wollte fie wieber nach Bennegau geben, weil ihr Gegner, ber Ergbifchef ju Dons, indeffen gleichfalls geftorben war. Aflein ba ibe Bater fehr viele Geschäfte hatte, und baben nicht Shretben tonnte, fo lief fie fich endlich bereben, ben ibm au bleiben, und thi ju unterftugen. erein ansehnliches Bermogen befaß, und feine altefte Cochter teine Rinber hatte, fo manfchteer fehr fehns Itch, Erben zu hinterlaffen, und ftimmte haber bie Dr fo verhafte Saite von einer Seirath von neuem Der Teufel machte auch, wie fie fagt, taus fend Gelegenheiten baju, und es bothen fich mehr Allein fie hatte ber pere vortheilhafte Partien an. reit's zu vielen Gefchmad an bem herumfcweifene ben unftaten Leben gefunden, baber wies fie alle Antrage biefer Art auf bas hartnadigfte von ber Sand: Inbeffen befam fie ein hitziges Fieber, und bu ibr Mebicus. D. Bion fabe; bag ber Genns ihrer Rrantheit in ihrem Gemuthe lag, fo rieth ge tho, allem Grillenfange ben Abschied zu geben. wenn fie genesen wollte. Sie gestand es, baß fie fcwermuthig fen, weil fie wiber ihren Billen in ber Bett aufgehalten murbe, und ihr Bater fie schlechterdings verheirathen wollte. Der Medicus

mat the einen Borfdlag, nach welchen fie ft wiff. thren Willen haben, als auch ihren Bates bofriebit gen fonnte. Er hatte einen Freund, welcher itt Begriff war, Priefter gu werben; biefen folite fie Beirathen, morauf er fogleich Priefter werben Wiltes fie aber fret bleiben tonnte. Aber bas Dingfchien thr zu kiblich, baber fie auch blefes ausschlug. In ber Sieberhiffe hatte fie allerlen Santafien, welche. Sont Bemutheftanbe angemeffen waren, ungeach? tet fie und ihr Pfarrer von Blatton fie für gottliche Erfcheinungett ausgaben. In einer berfeiben follte fie wegen ihres häufigen Belditens verbammet wees ben, baber fie nach ihrer Genesung bas Beichten unterließ, und oft in mehrern Jahren nicht in beit Befdefinhffam, aber bod eben fo fleiffig communis cirte, als verbet.

Da ihr Bater fahe, daß fie zu feiner Seitath zu bewegen war, er aber doch gern Erben hinrets faffen hatte, fo beschloß er, seines Atters ungeachs set, seibst wieder zu heirathen. Ihr zu Kolge wat feine Wahl sehr unglücklich, indem fie auf eine armis, unwissende und unbesonnene Person siel, welche pur threm Wergnügen nachhing. Es frankte fie micht wenig, als sie ihrer neuen Stiesmuster die Schlussel zu allem übekgeben mußte, ob sie gleich dadurch von weitlichen Geschäften befreiet wurde.

Oie blieb nunmehr noch vier Monathe ben ihr Ten Aater; nach deren Berlauf fie wieder ihren hirngespinften nachging. Jest war fie bich ein wenig gescheiter als bas erfte Mahl, ba fie auch ben Sous, ben fie aus Kleingslubigfills

mifgenpunnen hatte hauf Gefehl Gottes wenderfiz denn jest forberte fit von ihrem Bater ihr mattere liches Bermogen, ohne hab ibr Orafel ibr um bess willen einen Bermeis gegoben haue; zu einem beute lichen Beweife, bag ihr. Glaube in biefer Beirniche an, foubern vielmehr abgenommen hatte. Da ihr Mater nichts heraus geben wollte, so wingelte fis auch ibre Schwefter auf, und bepbe trugen beim Bobanten, einen Drogen mit ihm anzufaugen, ben ober fruchtlos ausfiel, baber auch ihr Schwager, Karl von Lorvé, Rogierupgerath zu Liefe, wer Berdruß gekorben fepn foll. Bie man alles des mit ihrem vorgegebenen Giguben, ihrer Berlange nung, und ihrer Abgefdiedenheit von allen irbifchen Dingen gufammen reimen foll, begreife ich abbes ber kindlichen Achtung will ich gerne nicht gebenfen. denn biefe batte fie nen Gottes Billen fion tonaft cheelent.

Da sie sabe, daß von ihrem Baker wederderes Sister noch durch rechelche Hilfs ewas zu distinger mar, so schlaß sie sich mir dem, mas sie bischer im ihres Baters Haushaltung erharer haben wechte, in sing Einstedeley der Lieche S. Indread in der Worstadt von Liele ein, hater werig Umgang, iging selten aus, upd ließ sich von einem aumen Midding her nochwendigken Bedürfnisse wur alle Bodie sinnahl beingen. Sie empfand hier ausänglich aussend Entsückungen und himmliche Erenden, wurd aber nach und vach davon erewöhne, dem Gott soge zu sie, die sinnstehen Empfindungen wären kunner noch unvollkommen, weil der Teufel sie

duch idebahnen tonne. Ed fen ein veiner Seift, ber nur im Geift und in ber Mahthett, ohne affet Sintidetel, einpfiniben fenn wolle.

Der muftifche Bobiffand enforderte es, baf ben Tenfel ifr biet teine Bube laffen mufte. Pfarrer von & Angreas hatte einen Reffen ben fich, ber fich in fie verliebte, und fie unaufhörlich. mit feiner Liebe plagta. Sie flagte es feinem Ond tel, ber aber nur bagn ladite, und finte, es feit wohl ein großes Unglad, wenn fle seinen Reffete beirathete. Da fie brobete, bag fie ben Ort verlafe fen murbe, wenn er ihn pidt in ben gehörigen Sthranten balten wollte; so jagte er ihn aus bem Baufe. Dadurd verwandelte fich ben dem jungen! Menfchen die Liebe in Rache, unb et febengte überalf ans, bag er mit ber neuen Belfigen febr aut ftebes und fie eheftens heirathen wollto. Die Sache machte in ber gangen Stude fo vieles Muffehen, und jedermann argerte fich fo jehr baran, bag audf Die Driefter auf der Rangel bent Gerfichte wiberfprei den mußten. Go ergablet fie ben Borgang, utis ich muß es babin gestellet fevn tuffen, ob fie bie Bahrheithier getreuer geblieben ift, ale in aitberie Muftritten ibred Lebens.

Peachdenr sie hier ihre Notte vier Jahr gestietes hatte, thaten die Franzosen vinen Ginfall in die Proving und rückten unter andern auch in die Voerstade von Liste ein, da fie benir thre Einstebeleip verlassen muste, und sichzu einer Bethschwester itt der Stade, von da aber zur Graffin von Willest wal begab, wo sie sieben die acht Monnte blieb.

Digitized by GOO

Indeffen hatte Blatton, wo sie ihr erste Abtentener bestanden hatte, und der dasige wohnugig Dearer immer noch zu viele Neiga für sie, als das sie beiden Ort sollte vergessen können. Sie beschios baher, ihren Schapplat noch einmahl bahin zu verz. legen, und da eine Wittwe ihr baselbste ein Sincke chen Feld geschenkt hatte, so ließ sie unter der Aufssicht ihres lieben Pfarkers ein haus daselbstbauen, wo sie in Zukunft mohnen wollte. Der Pfarrer sagte ihr auch, daß sie dazu die erzbischösliche Erstaubniß nicht nöthig hätte, weil sie als eine bloße. Eingepfarrte leben könnte.

Aber ber Teufel verbarb ihr bas Spiel gar bald. Der Pfarrer warb am Charfrentage & 648 von einem . verruchten Reger in feiner Rirche ermorber, und um eben diefelbe Zeit ftarb auch ihr Bater, ba fie denn mit beffen Beriaffenschaft zu thun hatte. Er hatte vom feiner zwepten Frau einige Kinber hinterlaffen, und ba fle unschiuffig war, welches bem Wohlftande ber Undacht am angemeffenften fen, alles ju verfange wen und es ihren Wermandten ju überlaffen, bobet das zu fordern, was ihr von Rechts wegen zufam, Sarbieb Gatt den Anoten felbft, indem er ju ibr fagte: "verfolge bein Recht, und nimm was bis agehoret; benn bu wirft beffen gu Beibeberung meis mier Chre bedurfen." Sie forberte also bie Balfte. von ber gangen Berlaffenfchaft, indem auch ihre altere Sowester ohne Erben turg vor ihrem Bates geftorben war. Allein ihre Stiefmutter:mucherife taufend Berdrug und taufend Schiffanen. Magte Gott 96,1 ethielt: aber gud Intwort: "Dur

"wirft noch mehr zu feiden haben, denn bie gange "With der Solle wird fich wiber bith emporent. "Wolltest du benn nicht um metnetwillen leiben?" Sie ließ sich also in einen Prozes ein, welcher mehr rere Jahre dauerte, während welcher Beir fie int Liste blieb.

Indem fie nun taufend Entwarfe in ihrem Ropfe berum malate, mas fie mit ihrem Bermogen ans fangen wollte, wenn fie einmahl gu beffen Befige gelangen murbe, fo fthlich fich ein fdeinheiliger Ber trieger, Mahmene Jean be Gaint Caulien, ben ihr ein, in der Abficht, fie auf mehr als eine Art gie migbrauchen .. Er war eine Zeitlang Golbat gemes fen , und ftellte thr mit vieler grommelen vor, bas wenn man fich Gott angenehm machen wollte, man nicht Ribiter und Congregationen ftiften muffe, ine bem es beren mur ichon allzuviel gebe, welche bloff Reichthamer und Bohlftand, nicht aber die Ghre Bottes fuchten. Aber es gebe fo viele arme und unwiffende Rinder, deren fich niemand annehme, bie baber alle jum Teufel fahren mußten. fie fich biefer annehmen wollte, fo murbe fie viele tenfend' und aber taufent Geelen retten, tonnen. Die machte den Ginwurf, daß fie felbft fehr unwiß fend fen, und nicht einmahl ihren Ratechismus auswendig wiffe, baber fie jum Unterrichte fehr nus geschiedt fen; allein er hob ihn damit, daß er fich feibst bagu anboth, und jugleich versprach, in allen Sichoten Armenschulen angulegen, wenn er nur unterftust wurde. Bugleich fpracher von geiftlichen Dingen fo erhaben, ober vielmehr fo buntel, ale

As noch nicht gehöhret batte, und fie baber willig eftet nahm. Er fagte, er habe es in ber leberwindung der Sinnlichfeit icon fo weit gebracht, daß ihrer auch eine schone Frau und eine hähliche gleich lies maren. Sein Gefchmack fen bereits fo abgeftumpft. daß es ihm einerten fen, ob er Bein, Bier ober Baffer winte. -Er erftaune, wenn er jemand von der handlung, von Geschaften ober von Neuigteis ten reben borte, benn in feinen Augen maren bas alles Poffen, und man muffe bloß von ber Emige feit reben. Dadurch nahm er fie nun fo ein, das fe lange Beit ein herzliches Bergnügen an feinen Umgange fand. Bugleich brang er anberthalb Jahre sang in feetaf fie ein Erziehungshaus für arme Rine ber übernehmen möchte. Sie hatte nun zwar teine große Luft baju, aber Gott fprach ju ihr: \_menn "bu mich fuchft, fo wirft bu mich aberall finden." Sie hatte beffen ungeachtet eine unüberwindliche Abneigung gegen ben Borfchlag, sbgleich Gott mehrmahls zu ihr fagte, "alles was von der Natur sift, ift nicht bon ber Gnabe;" weil nur bas Abene teuerliche und Seltfame nach ihrem Gefchmade war, Auch ihr Beichtvater mar fluger, als die Stimme Gottes in ihr, indem er ihr betheuerte, bag bas nicht bas Ziel fen, zu welchem Gote fie feit fo kant ger Zeit berufen habe. Indeffen hatte boch Saint Saulien fo viele Gemalt über fie, baf fie fich bon ihm bereben ließ, wenigstens auf einige Belt die Sam de ju einer folchen Unftalt gu blethen, wogu fich benn auch eine gute Gelegenheis zu Lisle fand.

Cin: gewiffer Kanfmann, Nakmens Stanbard hatte baleibft vor brepgebn Jahren ein abnlichas Dand für arme Dabchen geftiftet, me ihrer gebie Sis großif erhalten mubben ; meil es aber an einem anten Buffeben fichlte, fo war bie game Anfhalt fohr in Beifell gerethen, mmabl be fie noch mit feiner arbentlichen Briftnene verlieben mur. G. Saulien ftellte fich hiner biefen Raufmann zu daß, er bie Bourignour bewogen mochte, biefe Anfigit zu aber mehmen. Es gibilte ihm and, pumphi da er vers fprach, bas Dans, wenn fle es fibernehmen woller, mit 500 Guibes jabrlicher Einkunfte gu vepfehen. Bunnehr biele fie fich Gewiffens wegen verhunden, Die Soche gu abgenehmen, mochte einen fchriftlichen Contract mit dem Stappart auf drey Jahre, und Sielt im Rombe, 1653 ihren Gingug. Mus amaer marmener Demuth war fie fowohl Uniffehering ale Magby vettichere alle fchmubine Arbeiten. verfahe zugleich ben Unterricht, und feste baburd bie Anfalt in einen fo guten Stand, bag fie in ter: der Beit funftig Dabden in berfelben batte. 3hr igegenwartiger geiftlicher Sigisboe Gauflen befuchte Se fleifig, und warmit ihrer Ginrichenne vorereflich sufrieden. 36r großtes Leiben war nur, bag teis nes ibrer Dabten Gefamad an bem innern Leben finden wollte, fo viel fie ihnen and von ber Dille mid ewigen Merbammnif vorprediate. \

De ber Dang jur Befanberung ein Danptzug, in ihrem Choratter ift, fo war fie bisher einige, ihrer geiftlichen Nebungen nach bekanbenn Aberbult fig geworben, und ihr inneres Orafel fprach baben

finmer fo, wie fle es wünfchte. Gie hatte bereits Das öftere Beidren unterlaffen, aber bas bankge Communiciren noch benbehalten; biefes warb fie hun auch jest ilberbrußig, obgleich ihr Beichtvater mollte, bag fie bas Abenbinahl taglich genfegen follte. Bie hatte barübes ein wettlaufiges Gefprach mit. Sott, worin er thr figte, baffmas haufige Commus midiren zu nichts Wife, baf as ben ben ineifen Drens fichen ein Rirchentraub feb', unb bal er buburd arger gefreuziget wirbe, als ehrbein bon ben Inden ge-Schehen fen. Es fen alles nur Berfollung and Dens Seine Beit werbe aber tonimen, bag er alles vertilgen werbe, und bann verbe inan ihn erft im Geifte und in ber Bahrhete anbethen u. f. f. Auf die Rrage, was man bennithun muffe, num getreu zu bleiben, ftimmte bas Doatel wieber bie -alte Leper ant sin bie Bufte gehal und alles vers alaffen." 'Dun init dem alles Berlaffer war ihr Micht fehr gebient, wenigstens führte fie ihren Pros gef mit thret Stiefmutter immer noch fort; aber Dafur ward fie nunmehr außer bem Abendmable auch der Predigten aberbruffig, jumabl ba Gots Telbige the ausbrücklich für ein eiteles Bepränge ertiarte. Gben fo fehr etelten ihr nunmehr bie Gefprache mit anbachtigen Perfonen , weit fie boch weiter nichts ale Zeitverberb waren; turz, Die Mars kinn wußte felbft nicht mehr mas fie wollte. war fie fehr oft trant, vermuthich an hyfterifchen Bufallen, und ob man gleich baran eben nicht ftirbt, fo bilbete fie es fich boch ein; aber Gott fprach au thr: "du wirft nicht fterben, weil bu noch nicht

"angefängen haft, das zu thun, warum ich dich gerschaffen habe." Um einen Anfang zu machen, suchte fie balb biefe bald jene unter ihren Pflegeting bern zu fhrer Schmarmerer einzuweihen; alleier es woothe ihr mit feiner getingen, baber sie denn fet Sige auf Unmuth immer aus threr Anstale entlief, woeldes ihr beim viele Vorwürfe von allen Gelten guzog.

S. Saulien; ber noch immer ble Rolle eines Deuchtere fpiette, fant einer abiliden Knabenans Ralt vor; allein, ba biefe teine beftanbige Gintunfte Batte, is ging fie fehr balb ein, und er mar nuns mehr ohne Befchaftigung, ba benn Stappart, bei ein großes Bertrauen auf ihn feste, ihn zu fich in fein Saus nahm. Er wollte hierauf feibft eine Anabenanftalt errichten, ba benn bie Bourignort thin eines threr ererbten Baufer anboth, und ihm auch fonft alle the mogliche Unterftagung verfprach. Affein es fiel ihm ein, die Bausfteuer ber Stadt von bem Dagiftrate ju pachten, woben, wie er fagte, 2000 Franten jahrlich ju gewinnen waren, welche er zu Stiftung einer folihen Unftalt anwens ben wollte. Es fehlte ihm nur an ber gehörigen Burgichaft, benn Stappart, auf welchen er fich verlaffen hatte, zog ben Ropf als ein tluger Rauf munn aus ber Schlinge, vielleicht weil er ben Buri fthen inbeffen hatte beffer tennen lernen. Allein Die Bourignon war einfaltig genug, fich von ihm hinter bas Licht führen ju laffen, baber fie mit ihrem mangen Bermogen für ihn Burge warb, boch unter ber Bedingung, bag ber gange Gewinn gum Bei

huf der klustigen Anstalt angewender merden nichte, daher er ihr denselben alle Tage zustellen sollte. Die Sache ging ein paar Monathe gang gue; alleige spillich ward sie des Geldzählens und Mechnens pholich, und saste, daß er das Beigeld nur der halten, und es ihr zu seiner Zeit derechnen solltes und dahin wollte er sie eben haben. Er zog den dens den Monath wollte zer sie eben haben. Er zog den dere Anwendung desselben durch allerien Ausklüchte von einer Zeie zur andern zu nerschieben. Um Ende behielt eralles für sich, und molite von keiner Anstalte etwas hören, sondern sagte, daß es ihm gebühre, weil er es verdient habe.

Che er fich aber noch so weit bloß gab, suchte er fich noch ber Derfan ber Bourignon ju perfichern. permuthlich um mit ihr auch ihr paterliches Vermoe gen in feine Gewalt zu bekommen. Erft that er ihr ben Borichlag, daß sie einander vor ber Welt heirathen wollten, um fich gegenseitig die Arbeit ju erleichtern, ba fie benn bende bie Reufcheit unvers lest erhalten wollten. Mie fie bavon nichts boren wollte, fuchte en fie gur Bolluft gu reigen, und vers suchte einige Dahl sogar Gewalt zu, gebrauchen. Man hatte benten follen, daß ihr munmehr bie Augen über ihm aufgegangen fepn murben; allein er wußte fie, wenn er fie beleibiget batte, immer wieder zu befanftigen, ichob bie Schuld auf den Teufel, ber ihn versuche, und versprach, bafde Buffe gu thun. Gie gebrauchte auch nicht ebes Ernft, ale bis et es gar ju arg machte, ba fie benn erft durch eine unmittelbare Offenbarung überzeugt

werben mußte, daß er von bem Tenfel befeffen fen. Die war sinfaltig genug, baf fie ibm biefes Geficht felbst erzählte, ba er benn gestand, daß feine bisk berige Frammigteit blot Denchelen und Berftellung gewesen, medurch er fie in fein Aleb ju ziehen gen ficht habe. Bugleich schwur er, daß er fie besiken muffe, es tople auch was, es moste. Da er fabe daß en fie guf teine Beife geminnen tonnte, fo. fuchte er fic dadurch ju rachen, bag er ihre Gig ten in ber Sabt verbächtig machte, und aberaff aussprengte, bag er ben ibr geschlafen habe. 1 Gr trieb den Unfug fo weit, daß fie ihn enblich gerichtlich belangte, ba er ihr benn eine formliche Chrenertia gung iban, jub angeloben mufte, fie nicht weiter gu beunruhigen. Die gange Sache machte in Liele pieles Buffoben, und gab ihrem guten Rahmen einen empfindlichen Stoß; wenigftens machte fie ihrer Rlugheitund ihren vorgegebenen Offenbarungen teine Shre. Aus Mergerniß und Berdruß befchloß fie nunmehr, in ihrem Erziehungshaufe als eine Eing gefchloffene ju leben. Die Sache madte einige Schwierigfeiren; enblich erhielt fie boch bie Erlaube nif bes Bifchofes, trat in ben Orben Augustini, und kleibete sich gerade so, als ihr in ihrem erften Sefichte mar offenbaret worben, nehmlich in einen grauen Rod mit einem fowarzen Mantel, und ward im Robr. 1658 eine Eingeschloffene, ohne baben ihre Aufficht über die Grziehungsanftalt anf jugeben. C. Saulien horte inbeffen nicht auf, ihr taus fenbBerbruß zu machen. Da er ihre Schwäche tannte. h suchee er sich aufänglich wieder mit ihr auszusähr

men , and ließ the afferley Borfchage au neuen Et siehungsanftalten thun; welche fie gemeinfchaftlich ftiften wollten, und bamit fie nichts uch ihm mochte gu befürchten Baben, fo wollte eir Politefter werbens Allein, er hatterfprem ginen Raffmen einen ju enis pfindlichen Stoff bergebeacht, ale baf fie fich auf Ergend eine gute Artivieber mit ihm einfaffen tonntei Als ihm diefes nicht gefingen wollte, fo fuchte er fie Ben aller Gelegenheit zu verunglitupfen, aufb ihr Aber all gernde zwerweden. Er fchilberte fie als eine elfele eingebilbete Daftriner, welche ju nichts weniger gefchieft fen, die einer Whiehungsanftalt vorzufter ben, und brachte baburch fo wohl ben Stappart, ben Stiftee ihres Bailfes, ale auch die Obtigleis wiber fie auf, welche glaubgen, buft fie aus bem Saufe ein Rloffet machen wollte. Es wurde baber eine Commiffion angeordner, welche bie Sade und tersuchen mußte, und ba biefe fand, bag fich bie Hofterliche Gingezogenheit bloß auf ihre Derfon, nicht aber auf bie ihr anvertranten Rinber erftredte, fo ging bas- Ungewitter biegmahl vorüber. Inbeffen Branchte man eben nicht G. Gaulieu ju fenn, um einzusehen, baß fie nicht biejenige Derfon mar; welche fich ju einer vernünftigen Erziehung junger Dabden ichickte. Sie war von Natur befeig, ges bietherifch und munderlich, und wollte aberdieg laue ter Schwarmer aus ihren Rindern gieben, und schickte alle die wieder fort, die bagu teine Unlage berriethen. Da fie einmahl in bas Arbeitszimmen fam, offnete Gptt ihre Mugen, fo baß fie eine Menge kleiner schwarzer Teufel um die Köpfe ihrer

Wäschen fliegen fabe, with fle war Martin genug, fich biefo Offenbarung zu Rute zu inachen, und ben-Rinbern eine berbe Strafprebigt über ihre Ges mehrschaft mit bem Teufel zu halten.

Gerkinn fenn, bag St Saufteu am gefchaftigi ften war, fie in threr matten Geffalt barguftellen; weil et fle am genaueffen tannie. Diefer hantefich Indeffen an eine ihrer anbachtigen Schweffern if ihrem Erziehungshaufe gemacht, weiche funfzehn Jahr die Rolle einer Boiligen gefpielet, und et itt bein innern Leben fehr weit gebrache hatte. 2000 beffen ungeacheet ließ fie fich von bem Beuchler ich want gern, ber fie benn turg vor ihrer Miebertunft het Vathete, und nunmehr ble Direction ber Erziehungs. auftall gern an fich und feine grau gezogen hattel Da et ben bem Stappart viel galt, fo hatte biel fer aud immer viel an ihren Ginrichtungen und an ihrem gangen Betragen gu tabeln, und that ihr endlich ben Borfchlag, bie Aufficht gang nieberguist gen', und fie einer andern Perfon ju übetetagent Ste war, wie es heift, bagu willig; allein, be fe fich mit bem Stappart über ihre 'Machfolgerinn micht vergleichen tonnte, indem fie nicht allein wie ber bes Saulieu Frau, fonbern auch wiber eine febe anbere taufend Ginmenbungen machte, fo verzod Ac die Sache in die Lange.

Die wurde vermutitich noch langer gedauert haben; wenn fie nicht indeffen etwas angezeitet hate, was bem Haffe ben Boben vollig ausstieß, und die ficheinheilige und boffhafte Betriegerinn in ther gangen Bloffe darftellet. Gie ontbedte nehm

sich; bas die ihr andernmeten Linder Jeren was ten, und daß sie von dem S. Saulien dazu eine geweichgt, und zugleich angestüftet morden, ihre Borr steherinn durch Gift und andere Teufelegen aus dem Wege zu edumen, und veranlaste dadurch eine abrigteitliche Untersuchung, welche sich aber sehrzuchtem Nachtheile endigte, Es ist der Mihe werth, diese ärgerliche Geschiche zuwörderst mit ihren eiger nen Worten und Notrets Justen zu erzählen zweil dies allein schon-hinreiche, der ganzen Sache weis den Grund zu sehen. Der Handel entspann sich 1661, nachdem sie dieser Anstalt steben Jahr wergestanden war,

Eines ihrer Dabden wurde eines begangener Bergebens megen in bas fogenannte Gefängnifiger fperret; allein eine Stunde barauf tratfle in bas Arbeitezimmer, ohne daß jemand, wie es heift. fe beraus gelaffen batte. Die übrigen Rinber machten barüber große Augen, und als die Bourie man eben barüber gu tem, tret bas Dabchen gu ihr, bath fie um Bergebung, und verfprach, fic gu beffern: - Sie fragte fie mit Bermunderung. mer fie beraus gelaffen babe, und bas Dabdes fagte, eine Danneperfon. Die Bourignon fagte. Ale traume, weil es feine Mannsperfon in bem gan gen Saufe gebe, und wies fie am ihre Arbeit. 'Sine beffen tam auch bie Aufwarterinn berein, Die fie eingeschloffen hatte, munberte fich gleichfalls, und betheuerte, daß fie die Ochlaffel ben fich babe. Man fchicte fie bin, bas Gefängnis zu umterfuden, und fie tam wieder und fagte, bag bende Thame

ndrichloffen mäten. Nunmehr ward die Sache ber bentlich; Die Bourignon nahm bas Mabchen allein, und fing an, fie guteraminiren. Gie geftanb, bal eine Mannsperson, mit ber fie auf einem guten Rufe lebe, und ju ber fie allemahl im Nothfalle ihre Rufluche nehme,' ihr bie Thur geoffnet habe. Die Bourignon mitterse fo gleich den Teufel, und schickte au den drey Pfarrern, welche die Aufficht über bie Anftalt hatten, bas Dabden zu vernehmen, und biefe waren gleichfalls den Meinung, bagdas Dabt chen, melches ungefar brengebn bis viergebn Sabs alt war, mahricheinlich eine Bere fen. Die Baur riguen jagte fie se gleich fort, und ba ihr war offens baret worden, daß bie gange Dadht ber Solle fich wider fie ruften wurde, fo machte fie fich fogleich at einem ernflichen-Strauge fertig, und bath Gott, for Krafte ju verleiben, das Abenteuer glücklich ju Sheufteben. Dien Monathe barauf follte ein ander ares Madden von funfzehn Jahren tleiner Diebes regen wegen gleichfalls eingespetret werben, und diese mußte fichenicht anders zu helfen., als daß fie in der Anaft faate, der Teufel habe fie dazu verführ nete indem er fie alle Macht besuche; und auch biefe murbe foregeiagt. Gine britte, die nur eilf Safr ale war, follte bie Ruthe befommen, und fing aus Burcht von berfetben gleichfalls an gu beichten, baff' Der Temfet fie verführer habe. Auf die Frage, ste fie thu tome, antwortete fie ja; er fen in Seffate eines iconen Anaben faft beftanbig ben ihr; fie habe ibm ihre Seele übergeben, Gott und ber Saufe entfage, und fen bafon von ibm an bont Lopfe bee

Beichnet worden. Als die dren Pfarrer diefe verhors ten, gab fie noch zwen andere an, und biefe wieber anbre; furg ben ber erften Untersuchung, welche Die bren Geiftlichen anstellten, fand fich, bag alle Dabden in dem gangen Saufe, beren bamabis amen und breußig maren, ein Bunbnif mit bem Beufel hatten, weil fie folde Dinge ausfagten, Die fie ohne feine Bulfenicht wiffen tonnten. Es fehlte auch nicht an einer Menge anderer Ericheimungen. welche schlechterbings nicht ohne Benftanb bes Bos fen ertiaret werben tonnten, und welche nunmehr forgfaltig gefammelt wurden. Dan fand in bemt' -Haufe bin und wieder Dinge, welche augenscheins Ild teufelische Mittel waren, 3. B. tleine Siftfusgeln, bie in eine gewiffe Art Papier gewickelt mas ren, die fle auf dem Sabbathe der Beren erhalteis hatten. Buweilen fand man in ihren Betten Roth; ber bem Rubtothe giich', und welchen ber Teufel in bem Bette gurud gelaffen, wenn er feine Luft mit ihnen gebußet hatte. Balb ftand ein Midabi Salb farb ein Buhn ober eine Rage. Zur anbern Beit regnete es fo fart in bas Arbeitszimmer, bas Die Bourignon nag ward. Ginmahl wolke bas Brot in dem Ofen nicht gar werben, und bie Ba derinn ichob bie Schulb auf bas Dabochen, welche ben Ofen ausgetehret, und ein Baubet Dulvet hinein gestreuet hatte. Sie ichonten feibft ihres Borfieherinn nicht, benn alle Betten ber Dabchen ftechten voll Gift, welches ihnen O. Somlieu geges ben hatte, Die Bourignon bamit bingurichten, bas mit er bie Aufficht über bie Anstale befommen möchte.

Dummehr war die Sache ju einer ernsthaftent ", Anterfuchung veif, welche birdren Ofarrer anfänglich affein unternahmten. Da bie Dabihen fich bem Teufel noch vor dem Gebrauche ihrer Bernunft ergeben baben follten, fo glaubten fie; bag noch nicht. alle Baife verlobren fen. Gie fingen baber an; fie taglich geben Stunden gu befchworen, und ba Re es mir teiner tleinen Anzahl Teufel zu thun hat ten / fo nahmen fie noch bie Capneiner zu Gulfe, welche, wie wetannt ift , grafe Birtuvien in bergi. Leufelenen find. Der Pfarrer von G. Saubeut. in beffen Pfarre bas Saus lag, führte baben bak Protofoll, ba benn mit unter erbauliche Dinge zum Der Teufel pflegte febe orbent Boricheine tamen. sich best Lages ein Mahl zu bedienen. Er führte fe auf ben Sabbath ber Beren, wo man ag, trant; mnate, und andere finnliche Bergnugungen genoff. Bebe :hatte ihren eigenen Teufei in Geftalt eines Mannes, und jeber ber Dannspersonen hatte ihren Zenfel in Geftalt eines Frauenzimmers. nachtliche Berfammlungen, zu welchen ber Teufel-Die Seinigen von einem Tage gum anbern führte, maren fo zahlreich, und wurden von fo vielen Wers fenen mis allen Stånben und von allen Altern, bes fonbers aber von Dionden, Ronnen, Prieftern und Bralaten befucht, bag es in gang Liele teine fo glangende Affemblee gab. Beber hatte bafeloft feinen Rang, wie in ber Belt. Dan bethere bas felbet ein Thier an, mit welchem man erft Ungucho trieb, es aber gulett verbrannte, und benn mit der Miche beffeiben: Wenfchen und Thiere hinrichten

konnte. Sie gestanden sogar, baß das muntilche Glied bes Teufels so talt wie ein Elfzapfen sem, und bermoch befürchteten einige, von ihm schwarzs ger zu fenn.

Es ift schrecklich, junge, unwissende, und mes nigftens größten Theils unschuldige Mabchen ju fols den Geftanbuffen zu zwingenz benn daß alles bas burch bie Angit von ihnen erpreffet wurde, erbelles am beften baraus, bag fie nach ber Beichworung gemeiniglich alles wieber laugneten, was fie in ber felben gestanden hatten ; welches benn gang nature Uch wieder auf die Rechnung des Argen geschrieben wurde, bet feine Beute nicht gerne verlieren wolle. Eine berfeiben, welche bereits zwen und zwanzig Sahr alt war, fagte gerade heraus, daß fie fich in ibrem gegenwärtigen Buftanbe vortreffich befinbes weil fie alle Tage ihren Liebhaber habe, und num befehlen burfe, bon welchem Alter fie ihm berlange, Es ward also mit allen Beschwörungen niches aust . gerichtet, und ber Teufel mar vielmehr fo unvets icamt, daß er fich mar darüber luftig machte, und bie Bourignon felbst foppte. Es pochte einmabt iemand an bas Thor, und verlangte bie Regentints Mis fie an bas Gitter tam, fand fier ein altes rungeliges und gagniofes Datterchen, mels des fich ihr ju hauslichen Dienften anboth, und baben fehr gesprächig mar. Da eben ber Mebland in der Anftalt war, fo fugte fie zu ihr, fie mochre ein wenig marten, indem fie fogleich wieber bes ihr fenn wollte; allein, als fie wieder tam, mar die Alte weg, und wiemand wollteffe gefeben baben.

Bas formed Will wiennand anders . als wei Dernie Belbft fenin , bes fie gum Befien haben wollte; weit thes benit auch alle thre Pflegetinber befietigten. Sinbeffeir hatten bie Pfaffen, und Debnche Me Doffenfpiel ache Dronathe getrieben, und bie armen Wabden täglich einige. Stunden exorcifiret, ohne Daß fie auch nur einen einzigen Teufel harten gun Boriffeilie beingen tonnen. Ban hanse bie Sache feft gehein geteleben, um tein Anffeben zu machent: affein fie word atte Enbe boch verrathan, und brathte ing Wellere und Derwandte ber armen Rinder in Bewegung, welche es febr boch empfanden; ball man biefe ju Beren machen wollte, und batten obie Wemliche Injution: Rage wider bie Boarignba Co Dem Magiftrate eingaben. Go flurt and ber Glaube an Zauberet und Geren gu biffeb Beit moch wirt, fo berring fich boch ber Dimiffrat in viefer Gadle fiche vernäuffig : weite anfigte fich an bie Bofchaste rungen ber Geiftlichen fut behrert, und ihn Descholl gum Grunde eines Eriminal. Propeffes gu fogen, ging berfetbe villefische pur D. unter best gangen utwike des gurum mat fellete vine Unterfuchung bes galle gen Bergaltene wer Doneiguon, : three bishenigen Lebenswaltbels und befonbers Gret Beribaltung bit Anffalt wir ba beiln manches gum Borfceth townien Mochte ; was wonigftens ifver Singhole Wine Bie Stadfer, mis wonnt auch bas niche geibefen willie, go konnter wicht its ber Bett fichte boller erealle werden, als bag per Bergehering enter effontlichen Erziehungsamfalt ble fimmtiden ihr ihrern wurde unfchuldigen Rindet der Dereity befichuldige; find

fie badurch auf des Scheiferhaufen zu bringen fucht; denn sie und Poiret geben es deutlich genug zu verkehen, daß man solchen Personen, noch eine Wohlthat erweiße, wehn man sie aus rheistlicher Liebe zu Pulver verbrannet, und sind, mit dem Magistrage sehr unzufrieden, daß, er die Sache auf die leichte Achel nahm.

s. Machbem ber Rath bie nothigen Bachrichten fo wohl in Unfebung theer, als three Offenelinder eine enengen hatte, und übergruge war, bag alles auf Aberglauben und Wahnfinn, wenicht ger auf Bois theit und Betrug hinaus lief: formard fie porgelas den , verfonlich auf dem Rathhaufe zu erfcheinen. Die fperrete fich,: wie Odmarmar gu thun pflegen, Muter dem Bormande, bag fie als eine Eingeschloß fene niche shar Erfenbnif des Bifchofes ausgehen Allein ber Daaiftrat tehrre fich niche bagan fondern lieft, fie gum zwenten und brinen Dable Werladen , und als fie auch ba nicht erschien, fo ward sie den geen Kebruar, 1662 non ben, Gerichte werfeinen, and ihram Daufer gehoblt und guf bas Mathhaus geführet. : Dag bas nipen amfen Aug fauf in ber Stadt, maffe gegeben fuben: Jagn man fich leicht denten, zumahl da fie von der Gerange ifchichte ichen voll war, aund weil, wenigenden was inem Bulummenhang mußten; bie meifen; glaubten Berfen nemenenentadiskt nie erech eninalis mit eine Ber Bie erweiset fich febe mit Sonet, identisse biefen illuftritt wie der Gefondennehmang Hollie om Deb rherge vergleicht: Aften ihrin: Wethinelingeifte freis tich was he will as Bod day Gott ibr alle Lauren

ken unmittelbar in den Mund gelegt, so daß ihe niemand etwas anhaben konnen. Genug es daus erte sechs Stunden, worauf man sie wieder entließ, nachdem sie eiblich angelobet hatte, sich wieder zu stellen, so halb man es verlangen wurde. Sie ward hierauf noch zwey Mahl verhört; es wurden auch ihre Pstegekinder vernommen, besonders in Ansehung der Art, wie sie selbige behandelt hatte; denn es scheiner, daß auch über ihre Hatte und Grausams keit Klagen eingelausen waren. Man erfuhr, daß ein Nadochen, welches auf ihren Besehl mit Rusthen mar gestrichen worden, einige Zeit darauf gessstorben war, daher auch die Bediente, durch wels che solches geschehen war, in Verhaft genommen wurde.

Sie verwaltete, so lange die Untersuchung daus, erte, ihr Amt, wie zuvor, nur durfte sie tein Kind eigenmächtig aus der Anstalt entlassen. Es ift leicht glaublich, daß die Kinder ihr jest wenig Achtung werden bewiesen haben, da sie selbige allem Anses, hen nach jederzeit mit vieler hatte behandelt hatte, und sie jest insgesammt zu heren machen wollte; aber daß sie sich jest, wie sie behauptet, insgesamme, sollten vereiniget haben, sie mit einem Zandersgifte hinzurichten, welches ihnen S. Saulieu zuc gesteckt, und welches sich ben dem einen Madchen, im Bette gefunden, glaube ein anderer.

Als die Madden wegen der ihnen Schuld geger benen hereren auf dem Rathhause verhoret wurs den, laugneten sie das Berbrechen, wie man leicht benten tann, insgesammt. Rur eine, welche bes

reits zwanzig Jahr alt war, wat narrich genug.
es zu gestehen, und verlangte zu sterben, weil ficnicht anders seitig werden konnte. Nachbem man'
sie mehrmahts verhöret hatte, und sie immer ben
ihrem ersten Geständnisse b ieb, brachte man fie als
eine Wahnsinnige in Berwahrung, bie übrigen
feriete man wieder in pas Hospital, ließ aber das
ben ber Bourignon ben scharfer Ahndung andeuten,
ih. en nicht übel zu begegnen.

Da fie endlich mertte, bag bie Sache fur fie einen üblen Musgang nehmen mochte, fo befchloff fe endlich, bem-Urtheile zuvor ju tommen, und fich ber Gerichtsbarfeit des Dagistrates ju entgies Sie ernannte in ber Stiffe eine bon ihren anbachtigen Schwestern an ihrer Stelle gur Regens tinn bes hofpitales, und fuchte fich in ein Ronnens Hofter ju fluchten. Allein, fie war durch diefe Ges fcichte bereits fo anrachtig geworben, bag tein Rlac fer in ber gangen Stadt, felbft teine Gingefthioffens fle aufnehmen wollte. Es blieb thr alfo nichts weister übrig, als fich einer Frenftatte gemeiner Diffes thater ju G. Pierre ju bedienen, die fie benn auch aftidlich erreichte; benn zwen Stunden nach ihrer Midt tamen bie Gerichtspersonen, fie in Berhaft au nehmen, bie fie aber nicht fanden. giftrat ließ es daben nicht bewenden, fandern wirtte einen toniglichen Befehl aus, fie ber heiligen Statte ungeachtet, in Berhaft ju nehmen. Allein ber Pfarrer von &. Sauveur, ber mit ihr unter einer Dede fpielte, gab ihr ben Beiten Radricht bavon. baber fie fich ju bem Dechant Pollet flüchtete, ber

Me acht Tage ben fich verbarg, und fich alebann wieder nach S. Pierre begab, wo fie bren Monathe verstedt blieb. Indeffen machte man derjenigen Magb, welche eines ihrer Pflegekinder, wie oben gedacht worden, so unbarmherzig mit Muthen gaftrichen hatte, den Prozeß, und da sie befürchten mußte, daß sie als eine Mörderinn hingerichtet, voer doch sonst auf eine harte und schimpfliche Art bestraft werden möchte, so ging sie im Junio 1664 mach Gene, einen Abvocaten aussindig zu machen, der die Vertheidigung ihrer ehemahigen Unterger benen unternehmen wollte.

Ich tenne von biefer gangen argerlichen Sie fibichte feine andere Dadricht, als die, welche fie felbft davon binterlaffen bat; aber fo febr fie felbige aud zu ihrem Bortheile erzählet, fo muß fie bod tebem unparthenifchen und vernunftigen Lefer baben in einem überaus nachtheiligen Lichte erscheinen. Daß bas vorgegebene Bunbnig fo vieler, jum Thell unmunbiger Rinder, eine der boghafteften und plumt peften Erdichtungen war, darf ich wohl nicht geft erinnern; vielleicht war bie ganze Cache von ihr erbichtet, um ben S. Saulien ungludlich ju mat den, ber mit ben Rindetn unter einer Dede fpies len , und ihnen bas Gift jur hinrichtung ihrer Rei gentinn zugeftecht haben folkte. Bat ja etwas zu ber Erbichtung Unlaß gegeben, fo tann es fenn, bag . Saulien, ber ein Boffffling ber erften Große gewesen zu fenn icheinet, fein Befen ohne de Biffen in bem Saufe getrieben, und bie größern von ihren Madden, benn es gab ihrer von zwam

gig und zwen und zwanzig Jahren, verfahret hat, ba benn, um bie Sache geheim zu halten, bie Schuib auf den Teufel, den allgemeinen Ludenbuffer von allen Zeiten her, geschoben worben. Same er boch icon eine ihrer Gehalfinnen gefcwangert, burch beren Sulfe er leicht fregen Gin und Ausgang in ber Anftalt haben tonnte. Daß bas Geftanbuig ber Rinder teine Aufmertfamteit verbienet, barf ich wohl nicht erft erinnern. Nach dem Curials Style ber Myftick find alle unwiedergeborne und nicht jum innern Leben eingeweihere Menfchen von bem Teufel befeffen, und benten, reben und handeln bloß auf Antrieb bes Teufels. Das hatte fie ihren Rinbern von Anfange an unaufhörlich vorgepredit iget, ja fie hatte fo gar fleine fcwarze Teufelchen um ihre Ropfe flattern feben, und daburch maren fie es ichon gewohnt, alles Bofe auf ben Teufel Die übrigen Geftanbniffe find entmes au ichieben. ber erbichtet, ober ihnen von ben Fragenden in ben Mund gelegt, und durch bie Angit erpreffet, wels ches deutlich barans erhellet, baß fle ihre Ausfas gen immer wieberriefen. Poiret, ber feine gange After : Philosophie aufbiethet, ben Berenglauben gu vertheibigen, bringet brey Zeugniffe von ben bren Pfarrern, Die bie Dabden erorcifiret batten. ben, worin fie bescheinigen, bag fie wirkliche Se ren gewesen; allein, man weiß ichon, bag biefe herren nicht leicht eine Beren: und Gefpenfterges schichte umtommen laffen, und wenn alle die Teus felegen mahr fenn follten, welche von ihnen behause

Mamb betraftiget worden', fo mußte bie Belt voll. Zeufel fenn.

Gill Co fie Schabe, bag von ihrem Drogeffe bas bem Rathe ju Liste weiter nichts bekannt ift. ale was he felbfe bavon fagt; bentt es ift unftreitig, daß fie fich fehr wichtiger Bergehungen ichnibig demacht baben mußte, weil biefes Collegium, well Wes in der gangen Sache fo viele Klugheit und Und Burtheflichteit an den Tag legte, fo-ftrenge, und fogar peinlich miber fie berfahr, auch baben einen Biniglichen Befehl auswirten tonnte, fie aus beff Prenftatte mit Gewalt wegjunehmen. Das feget Bein geringes Werbrechen voraus. Die felbft fathres blof Sarte gegen ihre Pflegefinder und Beruntrem ung ber Gintunfte threr Unfalt an, faugner aber Bende Beschuldigungen. Gie und Poiret behaups ten , bie Befuiten maren ihre Beinde gemefen, well fle nicht ihnen, fondern den Capuzinern die Direft sion ihrer Unftalt anvertrauen wollen, baber fis feibige überaft verhaßt ju machen gefucht. Ge fanif fenn; inbeffen muß ber Dagiftrat triftigere Grund be gehaut haben, warum er gerade fo und niche anders gegen fie verfuhr. Bas man auch bem Orben zur Laft legen tann, fo muß man ihm boch bas junt 'Muhme nachfagen, bag er fich in ben neuern Zeiten aller Odwarmeren in feiner Rirche auf bas ftanbe haftefte wiberfebet hat, woburch er fich benn bege ben Supons, Bourignons, Poirets u.a. mehn freplich nicht empfohien hat.

So bald fie fich durch die Flucht aus Liste geretel bet hatse, feste der Magistratibie Regentinn, web

the fe hinterlassen, hatte, wieder ab, mormitte die ganze Anstalt, und übergab ste der Aussicht der Jesuiren, wonauf man, von keiner Teuselen und Gereren in derseihen weiter emage högete.

In Gent mußte fie fich gleichfalls perforgen halten, weil man fie auch bier marbe im Werhaft genommen und noch Biste ausgeliefert baben. Gig fuchte hier einen Abwolgten zu besommen, ber ihre M Liele verhaftere Mand vertheidigen follte; allein 46 wolles fich keiner damit befassen, ohne Zweifel, weil-fie faben; haß fie eine fante Gade haue. - Ois fabe, fich also, nummehr von jedenwann verlaffenz alle ihre bisherigen Freunde febennten fich ihrer. und fogar the Beichmater wuffer nicht mehr, mas en pon ihr halten follte. Wur ihre Einbifdungs fraft blieb ihr noch getten, benn Sptt offenbarte Wriebt, wie Painet fege, große undwichtige Dinge Es ift ber Dube werth, die fconen Sachen tennen die fernen. "Anphirderst baderte fie mit Gett, das . W. fie rigch Gent geschickt, ba fie boch bier ihrer vers. bafteten Magb nicht helfen tanne, und die Angwort war : "ich habe dich dazum hierher geführer; und muit bir ju unterhandeln." Die mandte ein, die Wufte wurde dazu der schieklichfte Ore fenn, baber Gott fie babin mochen geben laffen : aber jest bieß: Bein, nein! Die Beit ift gefommen gu reben. aErflare bichund mache bich betampt. Merfconeige anieine Abfichten nicht weiter." Ach, ermiederte fie, was ift bas jest für eine Beit, beine Abfichten bekannt ju machen ? Dan permirft ja affet, mas d fage und thue , und balt mich für die lafterhak

uffe Petfor in der Welt. Wein Mahme ift ein Absteu, und.ich bin.indem ganzen Lande verschrierd Die Antwork war: "ich swende dich in der ganzen "Welk berühmt machen." In wohl berühmt mat dest., antwortere, sie höhnlich; man halt mich schen fide eine Hepe. Das Orgell speache: "vereinfache "beisem Geist. Du Lennen meine Wege nicht."

Sienug, fie fette fich fest wieber in ben Ropf, eine Lehrerinn zu werden, und die verfallene Rieche gie verbiffern; und fuchte nur einen Dann von Anfer ben, unter beffen Odute fie ben Unfang machen Ste fragte einen alten Domherrn, mit Munte. weichem fie Betannischaft nemacht hatte, ob er beie men helligen Bifchoftenne, weil fie ihm auf Gottes Befeht: atmas vorzutragen habe. Er verficherts ibr, bag er feinen einzigen Bifchof tenne, bag ed aber genug Donde gebe, bie im Geruche ber Sets ligfelt lebten, mit benen wolfe er fie befannt machen. Die wollte bas nicht auf ihrerhorner nehmen, font bern fragte Gott, ob fie fich wohl einem Deine anvertrauen burfe, und erhtelt jur Antwort: "Duthe bich por ben falfchen Dropheren, Die if . Shafetleibern einber geben, benu inmendig find fie reifende Bolfe."

gr. Sollte es möglich fenn, herr, bag fo viele ben Scheine nach heilige und tugenbhafte Wonche bir nicht getren fenn follten?

Antw. Es find Ungeheuer ber Matur. Gle haben blog ben Schein.

Br. Sollte benn bas alles wahr feyn, mas meine Rinder in Bible von ihnen gefagt haben? "

Antiv. Ohne Zweifel. Die meiften heiftigen Christen bethen den Teufeb an. Diefes Uebel to in der ganzen Welt verbezitet, ab es gleich sehr uns bekannt ift. Es ift soffwellich, daßies den allges weinen Abgrund denganzen Welt auffwert. Aber vorher will ich meine letzte Barmherzigkeit thun, und meinen evangelischen Geift auf der Erde wies der erwecken. Nichte dich darnach; meine Zeie vielt heran.

Fr. Berr, wohin foll ich geben, um biefem Unfang ju finden?

Mntw. Du bift die Quelle und Triebfeber bas won. Suche nichts außer dir. (Da haben wir est)

Fr. Mein Gott, warum haft du mich benn weiblich erschaffen, ba du fo etwas mit mir vors haft?

Mriw. Beil du mir sa gefällft. Weine Urv theile sind ganz anders, als die Urtheile der Mens schen. Sey mein, und ich werde dich auf allen. beinen Wegen leiten.

Sit: Laf mich allein in bie Bufte gehen, meine Sanben und die Sunden ber Belt ju beweinen.

Antw.: Willst du dich meinen Rathschliffen wiberseben?

Sie: Nein Berr, aber gieb mir vorher ein wenig Einfamkeit, — Gott führte fie hierauf in ein kleines einfames Sauschen, wo fie sich mit ihm einschloß, und einvollkommnes Entzücken empfand.
Das Ding gefiel ihr so wohl, daß sie auch fragtet foll ich hier immer bleiben? — Aber damit verschutz von ihr

weg, und ließ fich von ihr in bren Monathen niche anbere als einen ftrengen herrn empfinden. -

Bachbem Gott mit thr ausgeschmollet hatte, erzählte der Domherr ihr einmahl, daß es ju Gent heilige Wohnen gebe, von welchen einige sogar alle Kage Entjurungen hatten; und vun ging das Gotprach von neuem an.

Fr. Sind diese Ronnen geschickt, bem evans gelischen Geiste zu folgen, und fich mit mir zu verr Linden ?

Antw. Alles das find Birkungen bes Teufeis, ber fich burch folche Zeichen für Gott ausgibe. Las. bich nicht burch falschen Schein betriegen.

Fr. Bas willft bu alfo, bas ich thun foll? 21 Antw. Mache bas Uebel bekannt.

: Fr. Wie foll ich es aber bekannt machen, da niemand davon hören will?

Antw. Alle biejenigen, welche bas Uebel vers bergen wollen, find damit angesteckt. Ich will, daß es entbeckt werbe, damit die Schwachen in der kunft tigen Berfolgunglbefestiget werben. Ich will, daß du gerechtfertiget werbest, damit deine Worte ein Giewicht haben, und die Guten ihnen zu Wieders herstellung meiner Kirche solgen sollen.

Fr. Aber, Berr, wie kann das geschehen, ba die allermeisten Christen bey allen ben Wiffent schaften und Wurden, die bu ihnen gegeben haft bem Teufel anhangen?

Anm. 3ch habe fie bem Rachen bes höllischen Bolfes abergeben; benn fie haben fich felbft frepe

millig mit bem Teufet verbunden. Das Mebel horer fchet felbft in meinem Spillgthum. Der Teufel hat fich meines Thrones vemachtiget, tußt fich mie Bott anbeiben, upb ziehet alles burch Lugen und Betrug an fich.

Fr. Wie kann aber bey einer folchen teufelle fichen Zerrattung beine Ricche wieder hergestelles werden?

Antw. Du follt bas kleine Genftorn fepn, weiches, nachdem es in die Erde gepflauser worden, seine Zweige bis an den himmel verbreiten wird. Alle von Menschenhanden gebaute Tempel/sollen gerftoret werden; ich werde bagegen einen andern bauen, welcher nicht von Menschenhanden, soudern von bem Geiste des Lebens gemacht sepn joll.

Hierauf fiel fie in eine Entzückung, in welcher fie einen schrecklichen Abgrund sich vor ihr öffnen sahe, aus welchem eine große Menge Drachen, Löwen, Schlangen und andere Ungeheuer mit Mens schengesichtern hervor stiegen, welche auf sie los gint gen. Sie schrie: ach Herr ich verderbe! und erhiele zur Antwort: "fürchte dich nicht, denn ich bin ben bir! Dieser Abgrund ist der Teufel, welcher dich "verschlingen will. Die Ungeheuer sind seine Ans "hänger, welche dich auf eben so viele Art verfolgen "werden, als diese Thiere von Natur mannigsaltig "find."

Diefes Geficht mattete fle fo ab, daß fle viert zehn Lage auf ihrem Lager zubringen mußre, und während ber Zeit ging ihr Gefprach mit Gott ims wer fort, in welchen ihr offenbaret wurde, ball-

fie eine Menge geistlicher Kinder bekommen foller. Bugleich wurde ihe die gunhe Cineichtung ihrer tunft tigen Kirche norgeschrieben. Die Glieder derselbeit sollten nichts als die Nothdurft bestigen. Das hauft berfelben sollte bloß Bater, alle übrige aber Briddet und Schweitern heisen. Sie sollten das Land bauen, sich alle gleich fenn, und alles gemeinschaftlich bestis zen. Priester sollten sie nur im höchsten Nothfalle haben, u.f. f.

Machbem fie nun jest, ba fie taum einer fchimpf fichen Strafe ju Lidle entgangen war, auf biefe Art jur Prophetinn und Stifterinn einer neuen Rirche mar eingeweißet worben, fo bachte fie mit Bruff barauf, ben Anfang ihres Amtet ju machen. Aber fie war boch ber Belt noch nicht fo weit abner Korben, bag fie nicht an ihr Bermogen in Liele beni ten follte. Die hatre geglaubt, bat fich der Bifchof mrer annehmen marbe, well fie als eine Ginaei foloffene unter feine Gerichtebartelt geforete; allein Biefer mengte fich in ihre Sanbel nicht, fonbern Aberließ fie ihrem eigenen Schidfale. Gie beidiog Baber nach Bruffel ju gehen, und fich von bem bas figen geheimen Raths Collegio ein fichres Geleit auszuwirten, bamit fie nach Liste tommen, und fre Angelegenheiten in Ordnung bringen tonnte. Die ging alfo, nachdem fie fich feben Monathe in Gent verborgen gehalten hatte, babin, und wandte fic an den D. Bernime von bem Dratorio. ber fie balb an biefen, balb an fenen Abvotaten empfahl; aber tein einziger wollte fich mit ihrer fanlen Sache bemengen, fo wenig etel biefe Ber-

ren auch fonft ju fepn pflegen. Der D. Bermitte empfahl sie hierauf nach Mecheln an den Archis Diaconn's Corjache Der nicht nur im Geruche Der Beiligkeit lebte, fondern auch in ben Rechten erfahs ren war. Diefer machte fie mit einem andern Schwarmer, dem Pfarrer ju G. Jean, be Cort betannt, und in diefem fand fie ihren Dann, denn Gott offenbarete ihr, bag er ber beil Augustin fen. ben fie 1635 gefehen habe, und bag er berjenige fen, der das große Bert ausführen follte, obgleich ber Dann anfänglich talt und gurudhaltend gegen fie that, fich auch in ihre Streitsache gu Liste nicht mengen wollte. Inbeffen fpurten bie Jefuiten'in Dechein fie aus und da fie befürchten mußte, in Berhaft genommen ju werben, fo ging fie wieber nad Bruffel, wo fie aber auch nicht lange ficher war, sumahl ba auch der P. Vermine fich nicht weiter mit ihr einlaffen wollte. Da fie gemertt batte, daß es vielleicht nicht fcwer feyn marde, ben Archis Diaconus und ben Pfarrer be Cort au Decheln in ihr Det gn giehen, weil bepde einen ftarten Unfat zur Doftit hatten, fo ging fie mieben Dabin, und fuchte zuvörderft ben Archi: Diaconus und den Pfarrer be Cort, welcher Superior den Båter des Oratorii ju Mecheln mar, gang für fic einzunehmen. In Ansehung des lettern mart es thr nicht fauer; aber ber erfte mar behutfamer und ftraubte fich langer, baber fie, um ihn ju geminnen. 1664 ihr eigenes Leben unter bem Titel la Parolo de Dien auffette, worin fie fich ihm mit vieler Ruhmredigteit als bas von Gott berufene ausers

mable Ruftzeug zur Reformation ber ganged girche barftellete.

r a. Da ihr Beigen hier wieder anfing gu blubeis fo batte fie mumehr auch banfige Offenbarungen und Unterredungen mit Gott, welche benn, wie ge wohnlich, bas Benberben in ber Rirche, und ihres Beruf gur Wiederherftellung ber erften Reinigfell detfelben betrafen. Gie, mid ihr lieber Pfarrer Dei Cott thaten nunmehr auch Bunber. Gie lernty hier eine andachtige Geele, Nahmens Anna Onec fens tennen, die der Teufel aus Sag frant machte. Der Pfaurer befahl ber Bourignon einmahl, ju ber Kranten ju gehen, autid dem Teufel ju fagen. bag er, wenn de Cort in ber Kapelle bethen murbe. Die Rrante fogleich verlaffen follte. Die Bourige mon ging bin und fagte zu dem Teufel: bu bift zwat niche werth, daß ich mit vir rebe; aber weit ber Dfarrer es mir befiehlet, fo Tage ich bir, verlaffe fie und gebe! - Der Teufel nahm ben Ochwait awischen die Beine und fchlich fich wie ein furchtich mer Safe davon. Es wat ihm auch zu rathen. denn be Cort war ein ganger Ochmarmer, ber Ete Sheinungen und Offenbarungen, fo gut wie bie Er hatte ein Erziehungehaus Bourignon hatte. fit arme Rinder geftiftet; allein, ba er fie in felbie ges führte, es ihr ju zeigen, entbectte fie fogleich, Daß alle seine Linder eben fo fehr von dem Tenfel befeffen murben, als es bie ihrigen gu Liele geme fen waren. Er hatte feinen Bermanbten ein ant febnliches Rapisal zur Gindeichung ber überfcwemme un Infel Moordstrand vorgeschossen, und üch dalut

ben Bebenten von beingangen Infel mielbebteibgen; obgleich feine Reinde fagten, bag er ben Bebensen durch einen ben Wicherern gewöhnlichen Keilff von ben burd Belomanget betrangten Gigenthuttern un fich gebracht habe. Bott hatte thin offenbaret, daß biefe Infel in bet Bolge eine Freyftatte für bie Biebergebornen fent murbe, wenn fie von ber Welt wunden verfolgt werben, und ba er in feiner Gitte falt die Janfeniften fut Biebergeborne und Freunde Sietten hielt, welche bamabis in Rranfreich verfolgt wurden, fo hatte er ihnen einen Theil biefer Infel eingeraumet, und fein ganges Recht an bie Infel Der Congregation bes Oratorit ju Mecheln abat ereten. Aber Die Ouche gerenete ihn in ber Rolas Saber er unter bem Bormande, bag bie Bater de Bedingungen, ju welchen fie fich anheifchig gemacht, micht gehalten hatten, Die Schentung wiberrief.

Einen bestern Dann hatte die Bourignon gur Ansführung ihrer narrischen Absichten nicht sinden Konnen, daher beyde auch in die auferste Entzuk Kung geriethen, als sie sich naher kennen lernten. Allein da er in Ansehung des innern Lebens immer noch ein Barenhauter gegen fle war, so nahm fle sich die Mahe, ihm ben Kopf völlig ju recht zurüschen, und den Fantaften ganz nach ihrem Tone zu stimmen. Ste nanute das ihn getilich gebaren, und Poiret merket daben als etwas sehr merkruter diges an, das wenn sie jemand auf sollhe Art gentstellt die geboren habe, so habe fie deben eben folle den pertine School von den geboren habe, so habe fie deben eben folle den kantel de den benfelben Absied bes Leibes empfunden, und an eben benfelben Absied bes Leibes empfunden, alls bey einer lesblichen Be

Digitized by Google

16

: غ

ż

::

: €

Burt, und biefe Schmergen waren nach bem Waffe beftig, nach welchem die Perfon ban Bichtigtelt war. Bey bem be Cort maren fle außerorbenetich groß, aber ben bem Archi Diatonus, ber fich auch Son ihr wiedergebaren ließ, befto gelinder. "Det lettere, ber bie Sache als einen bloffen Zeitvertreth behandelt zu haben icheinet, tonnte fich nicht end halten, baraber zu fpotten, fitbeim er fagte, bas es tein Bunber feb, baf die Geburt bes be Cont thr fo fauer geworben, weil er ein feifter gemaftetet. Pfaff, er aber, ber Archi Diaconus tlein unbha ger fen; ein Scherg, ben bie Bourignon fo woff ats Doiret für fehr unschutbig halten, ohne Beteffel, weil ber Archi Diaconne einfaltig genug wat ; Al mu ihren Abfichten gebrauchen zu laffen. Amehung ihrer Banbel ju Liele fonnte er boch and nichts ausrichten, ungeachtet er fich viele Denbe beswegen in Bruffel gab, auch einmahl mit bem be Cort und ber Bourignon in Person babik reie Tete.

De Cort hatte, wie schon gesagt worden, est Hospital für arme Kinder gestistet, worüber er zur gleich die Aufsicht hatte. Die Bourignon, welche einen überaus scharfen Geruch hatte, entbeckte, daß alle diese Kinder, eben so sehn heren waren, und mit dem Teufel in einem eben so engen Buide kanden; sis die Linder zu Liste, und daß zewisse Kanden; sis die Linder zu Liste, und daß zewisse Wonnen nicht bester waren; eine Entdeckung, welche ihr durch eine unmittelbare Inspiration bestätigt wurde. Sie entbeckte das Ding ihrem Freunde die Cort und nunmehr ging has Eroccistren und

Gefd, 8, Marrh. 5. 2.

Digitized by Google

Entfelsbannen geben fo bibig an, als ehebens sac Biele. Poiret ergablet eine mertwurbige Giefchichte bavon, die ich zur Erbauung der Lefer wiederhohlen. muß. Gin Dabchen, welches be Cort ereraffete, befannte, baf-fie fich bem Teufel mit ihrem Blute Derfchrieben habe, und fogleich fette es fich den Toufelebanner in ben Ropf, ben Gott fen ben und ! au gwingen , bafiger bie Dandschrift wieher guruck geben follte. Er fing feinen Opruchan, und ebe rign es fich verfahe, fahe man die Berfchreibung meben bem Altare in ber Luft fchweben, Ge tam wur barauf an, bag bas Dabden barnach griff. mubife gerriß; allein, biefe mar bagu nicht ja bet maen, weil der Teufel ihr den Sals umzudreben Arghete, wenn fie bas thun murbe. De Cort hatte die Sanbschrift mohl haschen konnen ; allein bas mirbe bem Dabden nichts geholfen haben, weil Re einen frenwilligen Bund, mie bem Teufel gemacht batte, daber auch jest ihr freper Wille zu beffen Aufhebung nothig war; folglich flieg bie Banbichrift mieder in die Sohe. Das Poffenfpiel ward jum andachtigen Bergnugen ber Buichquer noch zwent mahl wiederhohlet; aber ba bas Dabchen noch im mer mentichloffen blieb, fo mußte fie in ben Rlauen bes Argen verharren, und die Sandichrift fties Jangfam in die Sobe, bis fleendlich vollig verfchwand. Aus biefem Brodigen erhellet, baß be Cort ein gben fo abgefaumter Betrieger mar, als bie Bom tignon.

Die oben ichon ermagnete Unna Speefens, auf

Anderen, welblichen Erziehungkanstalt vorz abserde Dourignon entberkte auch hier: lauter Zaubenty und Teufeley, indem die Modennihre Roogefeste vurch Gift mid andere Zaubesmittel aus dem Wese zu räumen suchen. Einmahl hellete die Lourige mon fie aber, da sie nicht zu bewegen war, die Rustalt puwerlassen, und mie ihr in der Jrecherung zu wandern, so siechte sie beständig, das start entst

16. Umter benjeuigen Berjonen ; weiche fie gu Wie delt feinen Jernte, und welche Gefdmack in ihr fanben, Befant fich auch ber Driefter und Camink mis : Beter Beeis : welthen Secretain bes keniche eigen Edeneliud Janfen gewefennebang ber ihr beteits jum innere Leben ningeweihet hatteifte Dies der batte bisbet immer noch einige Strupet in Am febung ber Sindbe gehabt, welche ihm bie Bourin sion auf :eine affen übrigen Den fchen unerreitibum Met zu heben wußte... Rvels wart badund dante gredlich übetzerige; daß, fie bie oben an vollo ben beis Gelftes war; ed werberg thu nut, bag bie Atchen våter nicht:auch eine fo feine Rafe gehabt hatten. als die Bourignon hatte... Diefer und ihre Abriem Kreunde gie Wechein machten fie mit einigen abnife chen Docteven ber: Theologie gu Lamen befannt, weiche: benn, gieichfalls Blen. fenn überzeugt worben. daß fie unmittelbar von. Gott beleht und bewohnt mèrbe.

Da fie teinle offentliche Sicherheit gegen ben Magiftrat zu Liele erhalten konnte, fo ging fie gegen bas Ende des Monathes May 1664 heimlich bar

thin, und hielt fich bas gange Sabe ben theine aftere Unifanger, bem Marrer Lambent verbargen, ibre Angelegenheiten in Ordnung pur bringen; ben welle Ber Gelegenheit fie ihre abrige Dufe mit Bachess Ahreiben gubrachte. Raum warifir wieber in Liste singeforumen. So entbetten fic auch, neue Berereven und Benfelepen; aber bie Monde und Diaffen anhuien fichibes Teufels fa briderith an, daß die gange Cache abermahis unterbruckt muebe. di Befannt; mitmelder Beffigfris bajandis zulfchen wien Jaufeniften und Jestitten , über bie: Gnabe ge-Ericen murbe... Berbe tappten, mit bet Bourianot guireden, im Ginftern; bom war bet Jrethum ber Sanfediffen um wenigfen fcollin, baber waren wild ihre wenigen Anhangen insgesomme von bie At Becte. De Cort hitte biefe für bie einzigen und mabren Eingeweiheten Getres; aber ba fit anbret Meinung mar, fo fragte fie Gotte mas für Rreunde te fich aufbewahren wollte, wenn er bie Belt mit Ben-letten Strafen heimfachen murbe ? und erhielt mir Antwort! , folifte, Die wie bie Deinigen fich. Das Ding wollte ihr both nicht fo reche in ben Roph well fie fo wenige Freunde hatte, und fich noch bar gir überaff verborgen halten mußte; allein fle Barb Durch bie Werficherung getroftet : "bu fouft bie gange "Belt bewegen;" eine Berbeiffung, von beren Erfüllung fich wenigkens bis jest auch nicht die ge ringfte Opur gezeiget bat.

De Cort war aus einem erträglichen Janfent fen nunmehr burch ber Bourignon Berfahrung ein plumper Schwarmer, und baben noch etwas meht

gemerben; menigfiene verriech feine Leufelebannen ven vorfestichen: Betrug: Er machte fich baburd ben allen Bernünftigen verächtlich und verhafti send felbft in feinem Orben fing man an, ihm ein wenig fcharfer auf die Ringer zu feben. - Allein ans gatt bag ihn bas hatte vorfichtig und behutsam mas den follen, frifeite biefe vorgegebene Berfolgung ion nur bafto mehr an feine Berführerinn, die ibm munmehr in: allen Studen zu einem Orafel biente. inbem fie von Gott unmittelbar Gingehungen erhielt; fo oft fie felbige nur verlangte. Unter anbern bei flatigte ihr Gatt die Bahrheit bes befannten Dahre dens von einem gewiffen Doctor ber Theologie gu Paris, ber, als er begraben merben follte, aus bem Garge rief, bag er vor bem Gerichte Gottes angeflagt, gerichtet, und verbammer worden; woburd benn ber beil. Bruno, Stifter ber Rarthauf Poiret lagt fich ben biefer fer . betebret murde. Gelegenheit in eine weitlauftge Bertheibigung bier fes vorgegebenen Bunbers ein, welche jest febr überfiufig mar, ba Gott felbft baffelbe icon beftår eiget hatte. Angleich bunget er die Janfeniften weits lich aus, bag fie aus Unbanglichteit an ber verbamme lichen Bernunfe viele abnliche erbauliche Mahrchen aus ben Gefchichten ber Seiligen weggelaffen baben, weil tein Bunder fo groß fen, welches ein Beiliger nicht wirten tonne, so bald er nur wolle. Auch ber Aberglaube erhalt ben biefer Gelegenheit feine Ochuhrebe, weil er, wenn er ohne Geit, Stoll und Semichiacht ift, gemeiniglich ein gewiß fes Beuer ber gottlichen Liebe, einen guten Gifer.

Ergebung in den Billen Gottes, Dumuth, Efres falt, und was welf ich, was alles, jum Grunde babe

Die Bourignon fühlte ben aller ihrer fogenanns ten Ergebung in ben Willen Gottes und ben aftern threm porgefpiegelten Berlangen nach Berfolgung Und Leiben, nur zu fehr, wie nachtheilig bas Bers fahren bes Magistrates ju Liste ihrem guten Mah; men war, und fie hatte fich, feit ihrer Flucht aus biefer Gtabt, blof barum balb bier balb ba aufges halten, um etwa einen machtigen Rreund zu finden, durch beffen Unfehen und Bermittelung ihr guter Dahme wieder hergestellet werden tounte. thre gegenwärtige Reife nach Liste hatte teine andere Absicht, indem fie es burch den Lamberti und einige andere ihrer Unhanger dahin zu bringen fuchte, bas bas Berfahren bes Magistrats für nichtig erflaret, He aber wieder als Regentinn in das Sopital eine gefest merben mochte. Wie fich bas alles mit bent vorgegebenen Berufe, in die Bufte ju geben, und eine eigene Rrche gu ftiften, vertragt, begreife ich Genug ba fie fahe, baß alle Rante und Aniffe ben dem Magistrate zu Liste fructios mas ren , und fie vielmehr befürchten mußte, ihre grepe heit zu verlieren, wenn fie entbedt werben follte: so blieb ihr weiter nichts übrig, als die irrende Air terschaft wieder von vorne anzufangen, und auf . neue Abenteuer auszugeben. Um ber Sache einis gen Anftrich zu geben, fragte fie Gott; wohin fie nun geben follte, und erhielt jur Untwort: in bie weite Belt.

Sie verließ alfo thren Geburtbort nummehr auf immer, und hielt fich ben Reft bes Sahres 1664 und die bren folgenden Jahre balb ju Gent, balb aber auch zu Mecheln auf. Unter benjenigen Deri - fonen, welche fie jest tennen lernte, befand fich auch Der Canonicus und Erzwiefter zuGent, Gillemanns. ber bafeloft in einem nicht geringen Rufe ber Ges fehrfamfeit fand. Diefer hatte oben ein großes und gelehrtes Wert wider bie Behauptung ber Ser fuiten gefdrieben, daß man burch bloge Attrition ohne Contrition, b. i. burch binge Rene über feine Sånden ohne Liebe Gottes, felig werben tomie; und wollte baffeibe eben brucen laffen. Aber ba die Bourignon auch einen Wifch von ein paar Bogen über biefe Materie jufammen gefchrieben hatte,: ben fie ihm zu lefen gab: fo ward er badurch fogleich feines Grethumes überführet, und unterbructe fein Bert. Allein es muß ihm damit boch fein rechter Ernft gemefen fenn, indem er einige Sahre hernach? boch einen Auszug in Sollanbifder Oprache beraus gab.

Sie ward um diese Zeit trant, und ba außer ihrem Körper auch ihr Gemath litt, so bildete fie fich ein, oder gab wenigstens vor, daß sie für die Sunden der Menschen unglaublich viel habe leiden muffen. Poiret wenigstens behauptet es sehr zu versichtlich, und sehet hinzu, daß dasjenige, was ihr vor andern unaussprechtiche Schmerzen verurssachet habe, dieses war, daß sie in die Berdamemung einiger ihrer gestilichen Kinderwilligen sollte, wogegen sie sich lange sperrete, aber doch endlich

eduroidigen mußte, weit Gott puthe fagte, bag blefe Beelen nicht gerührer feyn mollten. Aber bafas betam, fie immer andere Rinder gugebaren. - Unter benselben befand fich auch eine Monne zu Mecheln, welche Kantaft be Cort für eine Beilige hielt, und fie baber mit der Bourignon befannt machte. entdeckte sogleich, daß sie noch nicht ganz auf dem rechten Bege war, indem es ibr noch an ber gang fregen und uneigennühigen Liebe Gottes feble. melche das non plus ultre der höhern Mostif ift. ba fie boch fonft gute Anlagen ju einer Marrinn bo: hever Art hatte, fo nahm bie Bourignon fic bie Dube, fie von neuem gu gebaren. Dur Ochabe, daß fie biefe uneigennutige Liebe bold darauf au weit trieb, denn ba fie fich, ohne vorher thre geiftliche Mutter gu fragen, burch ihren Effer verleiten ließ, Die Destkranken zu warten: so ward sie selbst von der Deft angesteckt, woran fie auch fterben mußte. Dren Tage nach ihrem Tobe erichien fle ihrer geift lichen Mutter, dantte ihr für ihren guten Unterricht und fagte ihr zugleich, daß fie biefe bren Tage über in bem Regeseyer geschwiget habe, aber nunmehr baraus befrepet fen, und fpornstreichs zu bem Unfcauen Gottes gehe. Diefes Mahrchen gibt benn bem Boiret eine herrliche Gelegenheit, Die Lehre von dem Regefener ju vertheibigen, boch freplich nicht fo, wie die romifche Rirche fie vorträgt, fons bern nach ben Begriffen eines Lauler, einer S. Therefe, eines Jacob Bobm und anderer muftiden Schwarmer biefer Art.

: " Da fie nuch threr Entwelchung aus bem Soft pitale ju Bible fo gelehrte Danner geboren hatte, als der Archie Dinconns zu Mochein, de Cort; Muels, Sillemanns und vielleicht noch andere wan ven, so nuchten biese wohl etwas von ihrer Gelehre famteit ben ihr mend gelaffen haben; wenigstens-Ana fie in Rlanbern und Brabant an; eine Schrifte Rellerinn zu werben, und ihre Tranme ber gangen Weit barzulegen, phyleich jest noch nichts bavon gedruckt werben Connte. Dabin gehoren außer ihr wem fcon oben gedachten innern Leben, viele Briefe an Roeis und andere in ihrem Lumiere en tenebres, und in our Tombeaude la fauste Théologie, verfichene Gebichte ober vielmehr Reime, Die Académie des sçavans Théologiens, die ste auf Roels Inftiften forleb, la Lumiere du monde, welche Schrift Poiret für bas Deifterftud bergotte lichen Beisheit und bes innern Lichtes erflaret; welches benn eben tein Bunber war, inbem fle es jum Unterrichte ihres erftgebornen feiften Sohnes, bes be Corf auffeste. Alle biefe Ochriften betrai fen ben verberbten Buftand ber Rirche, bie Gnabe, bie Drabeftmation, Die Rrepheit bes Menfchen; -Die Biebergeburt, und anbre habe Lehren, von welchen bie Rarrinn gewiß noch weniger verftanbi als andre vernünftige Menfchen. Rugleich hatten ihre Unwiffenheit, und ihr rauher und wiberwarti ger Charafter and ihre Einfluffe auf ihren Sepi, der verworren, unrein, holperig, und nicht einmabt erthographisch eichtig war. Noels, ber ganz in fie vernarret war, that the daber ben Borschlag,

dag er ihten Grof ausbeffern, und wenigteris bie Sprachfehler - megichaffen : wollte. @ Allein: eine : fa . wichtige Sache tonnte micht ohne auchbudfliche Gins willigung Gottes geschehen; als fin ihn baher urer Rath fragte, ward ihr mit einem farten Ausrufe geantwortet: "welche Berwegenheit, bag Denfchete \_bas Bert eines Gottes verbeffern wollen ?" Roels gerieth, als fie ihm bas Drafel ergablte, in ein pliches Schreden, daß ihm bie Saare gu Berge Randen, und von biefer Zeit an war ihmauch jeber orthographischer Fehler von ihr heilig. 3ch weiß nicht, ob irgent ein Bug in ihrem Leben ihre Rafes rev and ihren wahnfinnigen Sochmuth beffer aus bon Lag legt, als eben biefer. Aber was foll man pon einem Menfchen, als Poiret, benten, ber bie Rolle eines Philosophen fvielen wollte, und boch folde Tollheiten buchflablich glaubee und vertheie biate.

Während der Zeit, da fle die Träume ihres vere brannten Gehirns niederschrieb, hatte sie häusige Unterredungen mit Gott, worin ihr unter anderm offenbaret ward, daß alle Predigten, geistliche Unterredungen, andächtige Bucher, und aller änseren Gottesbienst nichts als unnüges Gepränge, Einist teit und Zeitverlust sen; daß die letzten Zeiten here an naheten, in welchen Gott die gange christische Kirche durch die bereits angesangenen Plagen ausz wotten, und die Juden bekehren merbe, und daßein, auf der Erde regieren werde. Das war seit hum bert Jahren das Steckenpseth so vieler anderer kam

taffen gewesen, und ob gleich der Erfolg fie bithen alle-Ligen gestraft hatte; so fanden sich deren ime mer noch, und finden fich noch in unfern Lagem Wahnsinnige genug, welche es immer wieder don vonne an reiten.

: Der bobe Berth, melden fie und ihre Anbane ger: auf ihre Schriften fetten, brachte fie auf ben Ginfall, felbige gur, Erbaunng ber gangen Belt deucken-gu laffen. Alleth, ba foldes in Flandernmb Brabant nicht geschehen tounte, fie es ben iba rem Banfelmuthe auch in biefen Gegenben iconwieber fatt hatte, fo befchieß fie, nach Solland gut enen. Es machte ihr zwar einiges Bebenfen, baß fie fich mitten unter Keber begeben wollte; ale lein Gott hob ihr allen Anftoß, indem er ihr ber-Aberte : bag ber außene Unterschied ber Meligionen: wir Sache nichts thue, indem mon in einer jeben Religion ein Ochwarmer und Fantaft fenn tonne. Die hatte amar gehaft, daß ihre Unhanger in Den den und Lomen fie begleiten follten, bamit fie mis ibnen ben Grund gu ber neuen achten evangelifchen Rirthe legen tonnte; allein von allen waren nut be: Corti: bie fcon genannte Unna Sneefens, und eine gewiffe Monne, Rahmens Sufanna, mahns finnig genug, ihr ju folgen. Die übrigen ließen Ich von bem Teufel verleiten , jurud ju bleiben and tehrten nachmahls größtentheils wieber gur Bernunft jurid. In Solland, und besonders in Amfterbam " welches das Paradies aller Schwars mer von allen Graden ber Berruckung ift, hoffs te fie ibre Gemeinde zu verfichten, und alebann

Digitized by Google

siach ber Jusel Mordfrand zu gehen, weiche graße suntheils bem be Cort gehörere, und we fie won thm eine Meieren gekans hatte.

Die fambere Gefellichaft brach ben aten Dec. 1667 von Mechein auf, und tam gludlich in Ames fterbam an. Sie that awar, als wenn fie hier im Berborgenen leben wollte, allein unter ber Sand fuchternan both ihre Anwefeffeit gefliffentlich befanut ju machen, und ließ daber auch im Jamar 1668 einen Brief von ihr an ben Dechant ju Liele aber ble letten Beiten und bie herein bredjenben Geriche te Gottes brucken, ber ohne ihr Buthun wohl nicht an einem ihr so gang fremben Orte bekannt were ben tounte. Das war Bitterung genug für alle in und um Amsterdam befindliche Kantaften well de nunmehr von allen Goiten herben ftemenbie nen angelommene Schwefter ju bewiftbummen. und biese gute Aufnahme war es bann vemundlich: auch, was fie bewegte, langer in Amfterbum Je blefben, als fie anfanglich Willens fern mechte. Poiret gestehet felbst, daß Leute von allen Reik gionen und Stanben , Reformirte , Entheraper, Biebertaufer . Socinianer, Quafer, Then Philosophen, Rabbinen, Propheten logen, and gamtaften ju ihr tamen, und die Beitheit, welche aus ihr (prach, bewunderten. Allein, fest er hingu, es ging, wie in ben Tagen Chrifti; jet ber verfprach, ihr ju folgen, wenn es aber junt Ereffen tommen follte, fo hatte ber eine ein Weib. genommen, ber andere ein Joch Ochfen gefauft u.

f.f. furz, unter ben vielen Marren und Maridum aller Met fanden fich mur fehr wenige, melde eines bolligen Gefcmad an ihr gefunden hatten.: De . Edet machte bei ihr ben Sofwarfdall, inbem er iftr alle: biejenigen guführte, von melden er glauber, s baff'fe für feine geiftliche Mutter fepn machton. -Dit ben meiften verbarb fie es burch ihren unet-: andalachen Godymuth felbft; weil fle einem jeben fage Te, wie Gutt ihr offenbaret habe, bag-teiner ein mabrer Chriff, fenn tonne; ber nicht burch fie wies bengebobren worden. Da es unter ben bamabligen Dowarmern ju Amfterbam febr viele gab .. welche felbft Sanpter ber Parten fenn mollten, fo beleibige see bas foren Stoly, unb fie warb in Amfterbam son niemand mehr verfchrien und verfolget, ale von ibren eigenen Zunftgetoffen.

fand sich auch der berückeigte Petrus. Gerarins, ber es eine Zeitlang mit ihr hielt, fic aber bald mieber von ihr trennete; ferner Bababie und fein Andag, der sich aber auch nicht lange mit ihr vier wurg, weil jeder allein herrschen wollte, motauf sich denn beyde mit Gestebern und Offenbarungen betriegen. Ein wenig mehr war der Fantast Cosmersius nach ihrem Geschmack, weil er sich unmer wer Diffenbarungen schwiegte; allein sie ferner ihr und nur kurz vor seinen Lode tennen, benn sonst wirde und nur kurz vor seinem Tode tennen, benn sonst wirde under gewesen senn neil sich teine Urt Menschen weniger verrrägt, als diese. Christian Dobiburg, der sich von dem Labable gerrenner shate,

Digitized by Google

sewohnte fogar einige Monathe in ihrem Strufe, Tund Bepbe:fibienen eine Zeitlang bie beften greunde gu fenn ;:aber der Teufel ftreuete gar balb auch 3mis ichen ihnen ben Samen ber 3wietracht aus. Ein anberer Berutter, Johann Roth, tang gu the, nog ben Degen, und ichwur, bag er bamit affen Adnigen ber Erbe ben Ropf abhauen, und ben beim . Rinige von England anfangen tvollte. Ein bette ter machte'es ein wenig ehrbarer, wollte ble zwaff Stamme Macle wieber verfammeln, und rabine ifch eines vertrauten Uniganges mit Gott find aller Allein er verschättete es fehr bald ben ihr, Engeln. ials er the ertlarte, bag er in Zufunft the Gott fente werbe, weil Gott fich ihr nicht anders ale burd ifn inffenhauen werbe. .: Dies mar freglich ein wenig gie grob, baber tonnte fie. ben Mubold auch son blefein sagenbiete an nicht weiter riechen, und gleich bars auf ward ibr offenbaret, bag biefer Denfc von den Beufel Refeffen fen. Den Quirin Richtmatth führte fie nicht beffer ab, benn auch er wollte allein Sahn in bem Dubmertorbe Gottes fein. Bie

Bon dieser Art waren die Leure, von walder fie besucht ward, und mit welchen sie unging. Weile darunter waren uffenbar Verractie, und flitch fie darunter waren uffenbar Verractie, und flitch ile darunter waren uffenbar Verractie, und flitch nur entschließen können, sie für das Sampt der neuen evangelischen Kirche zu erkennen, und sieh von ihr wiedergebären zu lassen, so würden fie ihr alle willfommen gewesen seyn: Wontgewei beider und urtheilte sie von ihnen allen weitglimpficher, als von den Carrestanischen Philosophen, der ren sie nuch einige zu Amsterdam kennen lernet.

Diese Philosophie war in ihren Lingen die berfinde cofte Acheren unter allen, die nur möglich find, und eine formliche. Gottesläugnung, weil sie der vert berdte Bermunt an die Stille Gottes seher. Es ift sehe luftig zu lesen, wie Potret, dir anch eine Zeit lang ein Sariesianer war, dieses Uerheil and ausschwicken von zu versechten lufte.

... Ed.war ibe tein geringen Werbruff) baf fich unt ser ben utelen. Die fie in ihr Mon bu hiehen sucher, so wenige fanden, bie fich ihrer: Leitung unterwer fen; und juriGrandung ihret: neued enangelifcheit Ringe die Banbe biethen wollten. 3ch tenne bent nabe leinen; der fich in Aimfterbamwon ihr hatte ans werben laffen, als ein:Ungenannter; aber ber befaß auch Schoarmeren gentug für gehin Marren biefer Met, and sagieich hiniangliche Gefchmeibigteit unb Dieglamfelt, als erforbers wurde, fie als seine geißifche Dautet ju verehren, utto ihren Griffen; aber mielinehr ben Ausfperlichen Gottes burch fle. Mindlings as folgen. . thebrigens fibrieb fie main sand three Aufenthaltes pur Munferham bas Tounbeau de la fausse Théologie, worin sie der gant jen Schule Theologie ben Stat beach; la Seinte Libere . gegen bie Carteffanifche Philosophia, bes eine foldbe Marrinn am wenigften gewachfen wart menn Ba fife sicht, mie est fcheinet, mit bes be Coet aber andenen Kalbern gepfliget hat; ihr Lie autopiepre weldes meter nichts als eine oft wons Not Wiederhobland ibres Vie interieure ift. chentenerlichste: ihrer : Schriften ist, le Nouveau Cleb & Joins wells Terre, we man finden fann,

mie bas Chans ausgesehen hat, und wie die wefte Belt befchaffen gewesen, wie groß, lang und breit Abam gewesen, wie er einen burchsichnten Korper, reiner, als Renftall gehabt, in welchen manbie Liches Krome und Lichtbade, bie ihn burchfioffen, benetich feben tonnte, von mas für Rarbe feine Switte und fein Bart gewefen, bag er anftatt bes beftialtfchen mannlichen Gliebes eine Dafe gehabt, gerabe wie die Rafe ini Gesichte, aus welcher Himmlische Wolls geruche ftromten, und ans welcher alle Meniden hervorgeben follten,: die er ben Beftanbiliefen nach beweits in fich hatte; benn er trug in Rinem Bau de zwen Bachfen, in ber einen muchfen bie Mens feben wie fleine: Ever, und aus bet antern.wurben fie befruchtet. Anf biefe Art brachte Abam aus fich felbft Chriffunt herbor, ben Etfigebornen affer Rreatur, ben Throm ber Gottheit; aber hernach naben Gott bie Duchfe mit ben Guten aus feinen Seine und fomt barmes die Eva. Da Abam then nach fiel, so verwandelte filh bie wohlriechende Mas fe in bas ftinteribe minnliche Glieb; und bie Cour bitchfe - Doch genug von foldbein Unfinne, bee des Tollhaufes wittdig ift, obgleich Woires betheuere. daß alles bas Wehrelmniffe find, bie ben Menfchen bisher verborgen nemefen, bis Giett feibft fie biefer beiligen Geele offenbatet habe, Die Menfichen in Diefen letten Beiten jur Biebe himmitfiber Windebie burch anzufenern. Sich weiß nicht, Was mehr in Setwindern ift ber Bahnfing ber Boublanon aber bie Frechheit des Poiret; benn aller ber Buft ift fcon långit von verradten Rabbinen im die Rib

bala ausgetramer, und von befchnittenen und une befdnittenen gantaften feitbem taufenbmahl wieber getauet worden. Bahrend der Beit, bag fie bam aber bratete, mar fie fo entjadt, bag fie oft Gifta und Trinfen barüber vergaß, und fich bloß gis et ne Mafchene bewegte, ohne Ueberlegung und Ber wußtfenn zu haben. Inbeffen brachte fie boch bas berrliche Bert nicht ju Enbe, benn Gott befahl ibr, die Redet niederzulegen, weil die Menschen folde Bunber nicht faffen tonnien, und bafür von bem Antidrift zu fchreiben, und fie fchrieb, naus mehr l'Antichrist decouvert. Aber fie war nume mehr fo tief in bie Entgudungen gefommen, bog fte beren auch über biefen Gegenftand batte, more aus benn thre derniere Misericorde de Dieu ent Stand.

Aber biefe Gerrlichkeit bauerte nicht lange, ins bem bes be Cort Schelmerepen jest an den Tag tamen, und sowohl ihm, als seiner Vertrauten fehr traurig wurden. Man hat zwar von der gant zen Geschichte, so viel ich weiß, nur des Poirst sehr einseitige Nachricht; allein auch diese läßt übert all so viele Bloßen des Schwarmers durchschims mern, daß es nicht schwer ist, der Sache guf den Grund zu sehen. De Cort hatte sich nach wäht rend seines Aufenthaites zu Mecken durch seinen vertrauten Umgang wit ber Bourignon verdäcktig gemacht. Besde schmächeten die herrschenze Kirche, verwarfen den außern Gottesbienst, und gerkimmt waren, für Menschen, die nicht auf den Ton wie sie gestimmt waren, für Menschen, die inret auf den Ton wie sie gestimmt waren, für Menschen, die inreinem Bunde mit dem Ten

einwilligen mußte, weit Gott puihr fagte, bag blefe Seelen nicht gerührer fenn mollten. Aber bafür betam fie immer anbere Rinber gugebaren. Unter benfelben befand fich auch eine Ronne zu Decheln. welche Fantaft be Cort fur eine Beilige hielt, unb fie baber mit ber Bourignon befannt machte. Diefe entbedte fogleich, daß fie noch nicht gang auf dem rechten Bege mar, indem es ihr noch an ber gang fregen und uneigennütigenLiebe Gottes feble, melde bas non plus ultre ber bobern Doftit ift. ba fie boch fonft gute Anlagen zu einer Rarrinn hos hever Art hatte, fo nahm die Bourignon fich bie Dube, fie von neuem gu gebaren. Dur Ochabe. baß fie biefe uneigennubige Liebe bald barauf au weit trieb, denn ba sie sich, ohne vorher ihre geistliche Mutter gu fragen, burch ihren Eifer verleiten ließ, Die Defteranten zu warten: fo marb fie felbft von ber Deft angesteckt, woran fie auch fterben mußte. Dren Tage nach ihrem Tobe erfchien fie ihrer geift lichen Mutter, bantre ihr für ihren guten Unterricht und fagte ihr zugleich, daß fie biefe dren Lage überin bem Regefeuer geschwiget habe, aber nunmehr baraus befreyet fey, und fpornstreichs zu bem Ansfcauen Gottes gehe. Diefes Mahrchen gibt benn bem Boiret eine herrliche Gelegenheit, Die Lehre von bem Regefener ju vertheidigen, boch freplich nicht fo, wie bie romifche Rirche fie verträgt, fons bern nach ben Begriffen eines Lauler, einer G. Therefe, eines Jacob Bobm und anderer mpftiden Schwarmer biefer Art.

Da fie nuch ihrer Entweichung aus bem Soft pitale zu Ettle fo gelehrte Manner geboren hatte, als der Archie Dinconns zu Mechein, de Cort, Mirels, Billemanns und vielleicht noch andere wan ven, so mochten biefe wohl etwas von ihrer Gelehre famteit ber ihr zurud gelaffen haben; wenigftens fing fie in Flanbern und Brabant an, eine Schrifts Rellerinn zu werben, und ihre Traume ber gangen Welt bargulegen, phyleich jest noch nichts bavon gedruckt werben Connte. Dahin gehoren außerthe pem fcon oben gebachten innern Leben, viele Briefe an Roels und andere in ihrem Lumiere en tenebres, und in our Tombeaude la fauste Théologie, verfichene Gebichte ober vielmehr Reime, bie Académie des sçavans Théologiens, die sie auf Rotis Unftiften forleb. la Lumiere du monde, welche Schrift Boiret für bas Deifterftud bergotte lichen Beisheit und bes innern Lichtes erflaret; welches benn eben tein Bunber war, inbem fle es jum Unterrichte ihres erftgebornen feiften Sohnes, bes de Cort auffeste. Alle biefe Schriften betrat fen ben verberbten Zuftand ber Kirche, bie Gnabe, bie Prabeffination, Die Frepheit bes Menfchen; -Die Biebergeburt, und anbre hohe Lehren, von welchen bie Rarrinn gewiß noch weniger verstandi als andre vernünftige Menfchen. Bugleich hatten ihre Unwiffenheit, und ihr rauher und wibermartie ger Charafter and ihre Ginfluffe auf ihren Sepi, bet verworren, unrein, holperig, und nicht einmab sethographisch richtig war. Roels, ber gang in se vernarret war, that the daher ben Borschlag,

Digitized by Google

baff er ihren Gtor ausbeffern , und wenigftens bie Sprachfebler wegfchaffen wollte. @ Alleim gine fe. wichtige Sache tonnte micht ohne auchbudfliche Gins willigung Gotte's gefchehen'; als fin ibn Daber um Rath fragte, ward ihr mit einem fatten Musrufe geantwortet: "welche Berrbegenheit, daß Menfchalt "bad Bert eines Gottes verbeffern wollen ?" Roeis gerieth, als fie ihm bas Drafel ergabite, in ein plates Schrecken, bag ibm die Baare gu Berge Randen, und von biefer Zeit an war ibm auch jeder orthographischer Fehler von ihr heilig. 3ch weiß nicht, ob irgend ein Bug in ihrem leben ihre Rafer . ren und ihren mahnfinnigen Sochwuth beffer-aus ben Sag fegt, als eben biefer. Aber was foll man pon einem Menfchen, als Poiret, benten, ber bie Rolle eines Philosophen spielen wollte, und boch folde Tollheiten buchstäblich glaubte und vertheie bigte.

Während der Zeit, da fle die Träume ihres vert brannten Gehirns niederschrieb, hatte sie häusige Unterredungen mit Gott, worin ihr unter andern offenbaret ward, daß alle Predigten, geistliche Ling terredungen, andächtige Bucher, und aller änderen Gottesbienst nichts als unnüges Gepränge, Eitels Leit und Zeitverlust sen; daß die letzen Zeiten here an naheten, in welchen Gott die ganze christliche Airche durch die bereits angefangenen Plagen aus, wotten, und die Juden besehren werde, und daß Ehristus alsbann in Person erscheinen, und allein auf der Erde regieren werde. Das war seit hum bert Jahren das Steckenpferd so vieler anderer Fam

taften gewesen, und ob gleich der Erfolg fie bieben alle Ligen gestraft hatte, so fanden sich deren imt mer noch, und finden fich noch in untern Lagen Wahnsinnige genug, welche es immer wieder von vonner an reiten.

. Der habe Berth, welchen fie und ihre Unbane ger auf ihre Schriften fetten, brachte fie auf ben Ginfall, feibige gur Erbaunng ber gangen Beie bruden au laffen. Alleth, ba foldes in glanbernund Brabant nicht geschehen tounte, fie es ben iha rem Bantelmuthe auch in biefen Gegenben iconwieber fatt hatte, fo befchloß fie, nach Solland gut erben. Es machte ihr zwar einiges Bebenten, baß fie fich mitten unter Keber begeben wollte; als lein Gott hob ihr allen Anftoß, indem er ihr ber-Aberte, baf ber außere Unterschied ber Religionen. aur Sache nichts thue, indem man in einer jeben Melinion ein Ochwarmer und Santaft fenn tonne. Sie hatte amar gehoft, daß ihre Unbanger in Den den und Lomen fie begleiten follten, bamit fie mis ibnen ben Grund zu ber neuen achten evangelifden Rirthe legen tonnte; allein von allen waren nut be. Cort : bie icon genannte Unna Oneefens. und eine gewiffe Monne, Rabmens Sufanna, wahn, finnig genug, ihr zu folgen. Die übrigen ließen fich von bem Teufel verleiten , jurud ju bielben mid tehrten nachmable größtentheils wieber jur Bernunft gurud. In Solland, und besonders in Amfterbam , welches das Paradies aller Schwars mer von allen Graben ber Berrudung ift, boff te fie ibre Gemeinde zu verftarten, und alebann

mach ber Jufel Mordfrand zu gehen, weiche größe muthells bem be Cort gehorete, und wo fie von thu eine Meieren gekaus hatte.

Die faubere Gefellicaft brach ben aten Det 1667 von Dechein auf, und tam gludlich in Ame Sie that gwar, als menn fie hier imsteebam an: Berborgenen leben wollte, allein unter ber Sand fuchternan both ihre Anwefestheit gefliffentlich betanus ju machen, und ließ baber auch im Jamar 1668 einen Brief von ihr an den Dechant zu Liele aber bie letten Beiten und bie herein brechenben Geriche. te Gottes bruden, ber ohne ihr Buthun wohl nicht: an einem ihr so gang fremben Orte befannt wera ben fonnte. Das war Bitterung genug für alle in und um Amfterbam befindliche Kantaften; welt, de nunmehr von allen Goiten herben ftromten, bie nen angelommene Schwefter ju bewiftemmen,: und biese gute Aufnahme war es bann vermuchlich: and, was fie bewegte, tanger in Amfterbum ge bleiben, als fie anfänglich Willens fern machee, Botret geftehet felbft, baf Leute von allen Relie. gionen und Stanben, Reformirte, Entheraper, Biebertaufer . Socinianer, Quafer, Philosophen .. Rabbinen . Prophetem and Famtaften ju ihr famen, und die Beicheit, welche aus ihr fprach, bewunderten. Allein, fett er hinzu, es ging, wie in ben Tagen Christi; jes ber berfprach, ihr ju folgen, menn es aber just Ereffen tommen follte, fo hatte ber eine ein Beib, genommen, ber anbere ein Joch Ochfen gefauft u.

A.f. turz, unter den vielen Marren und Marridume aller Met fanden fich mur fehr wenige, welche einen . bolligen Gefchmad an ihr gefunden bitten.: De Mort machte bei ihr ben Sofmaridall, inbem er iftr salle biejenigen guffihrte, von welchen er glaubte, sbaff fie für feine geiftliche Mutter feyn machten. Dit ben meiften verbarb fie es burch ihren unet : maglachen Cochmuth felbft; weil fle einem jeben fage it, wie Gott ihr offenbaret habe, bag teiner ein : wahrer Chrift, fenn tonne; ber nicht burch fie wies : bingebobren worden. Da es unter ben bamabligfit Odwarmern zu Amfterbam febr viele gab., welche :felbft Sanpter ber Parten fent moliten, fo beleibige se bas thren Stole, unb fie marb in Amfwebam son niemand mehr verliebeien und verfolget, als von Abren eigenen Zunftgenoffen.

tinter benjenigen, die sie jest kemen fermte, bes fand sich auch der berücktigte Petrus. Gerarius, wet auch der berücktigte Petrus. Gerarius, weiten Beitlang mit ihr hielt, sich abet bald wieder von ihr trennete; ferner Labadie und fein Anhang, der sich aber auch nicht lange mit ihrwers wurg, weil jeder allein herrschen wollte, wotauf sich denn bezde mit Gesiehtern und Offenbarungen betriegen. Ein wenig mehr war der Fantast Ess mentus nach ihrem Geschmack, weil er sich unmer wer Offenbarungen schwiegte; allein sie ternte ihn auch nur kurz vor seinem Tode tennen, benn sonst wirde ihre Freundschaft gewiß auch von keiner laus gen Dauer gewesen seyn, weil sich keine Art Wenschen weniger verridgt, als diese. Christian Onde burg, der sich von dem Labadie gewennet hatte,

Digitized by Google

souhitte fogar einige Monathe in ihrem Kinife, lund Benbe fibienen eine Beitlang bie beffen Breunde ju feyn paber ber Teufel ftreuete gar balb auch gwis ifchen ihnen ben Samen ber Zwietracht aust "Eine anberer Weratter, : Hoham Roth, tang gu the, gog ben Degen, und fcwur, daß er bamit affen Rbuigen ber Erbe den Ropf abhauen, und ben bemp Rinige von England anfangen wollte. Gin bette Ler machte'es ein wenig ehrbarer, wollte bie zwilf Stamme Ifraels wieber versammeln, und rabine ifich eines vertrauten Umganges mit Gott and allen Engeln. Allein er verschättete es sehr bald ben iht, igle er the ertiarte, bag er in Butunft ihr Gott feine werde, weil Gott fich the nicht anders ale burch ifen inffenbaren werbe. 4:: Das war freglich ein wenig zer grob, baber tonnte fie ben Mubolo auch pon biefein Bugenblide au nicht weiter riechen, und gleich bars ing ward ihr offenbaret, bağ biefer Denfc von Bent Benfel Befaffen Jen. Den Quirin Rinbimatthe führte fie nicht beffer ab, denn auch er wollte allette Spahn in bem Dubmerkorbe Gottes fenn. 1916 2014

Won, dieser Art waren die Leute, von walchen fie besucht ward, und mit welchen fie unging. Wie le darunter waren offenbar Berrückte, und fatten fie sich nur entichließen können, fie für bas haupe bei neuen evangelischen Kirche zu erkennen, und fich von ihr wiedergebären zu lassen, so wurden fie ihr alle willkommen gewesen seyn: Wonigsteut bachte und urthelite sie von ihnen allen wetrglimpfsteher, als von den Carrestanischen Phitosophen, der ren sie auch einige zu Implieden Tennen lorner.

Diese Philasmhie war in thren Augen die berfinde ente Acheren nuter allen, die nur möglich find, und eine formliche: Gottesläugnung, weil sie der vereberdte Vermunft an die Sable Gottes seine. Es, ist sehr, wie Potret, der anch eine Zeit lang ein Cartesianer war, dieses Urtheil aust mustimikeles und zu verschten luche

5. Ed.war ibe fein geringen Werbruff; bag fich une ter ben melen, bie fie in ihr Mon ju Bieben fucher, fo wenige fanden, die fich ihrer: Leitung unterwert fen; und zur Brundung ihrer neued emangelischen Rippe die Banbe biethen wollten. 3ch fenne bent nabe feinen; der fich in Amsterdamwonihr hatte ans werben laffen, als ein: Ungenanneer; aber ber befaß auch Schwarmeren genug für jehn Marren biefer Met, und sugitid hinianglide Gefdmeibigteit und Bieglamfeit, als erforbers wurde, fie als feine geiftliche Dausser ju verehren , und ihren Griffen. aber mielmehr ben Aursfpirfthen Gottes burch fles alindinge an folgen. Bebrigens fchrieb fie main mand three Aufenshaltes aur: Almfterbatu bas Toinne beau de la fausse Théologie, worin sie der gans gen Schul: Theologie ben Stab brach; la Sainte Villege, gegen bie Carteflanische Philosophie. Des eine foldhe Aldreinn am wenigften gewachfen wart menn fin filte nicht, mie es fcheinet, mit bes be Cout aber anderen Rulbenn gepfleget hat; ihr Lie arterigyre, weldes weiser nichts eis eine aft won Nice Michenhoblang three Vie interieure ift. chentenerlichste: ihrer: Schriften ift, le Nouveau Ciel & la pouvalle Toure, we man finden fann,

mie bas Chans ausgesehen bat, und wie ble erffe Belt befchaffen gewefen, wie groß, lang und breit Abam gewelen, wie er einen burchfidnten Rerner. remer,ale Renftall gehabt, in welchem man bie Liches Krome und Lichtbache, die ihn burchfloffen, bentlich feben konnte, von was für Karbe feine Dutre und fein Bart gemefen, bag er anftatt bes beftialifchets manntiden Gliebes eine Rafe gefrabe, gerabe wie bie-Rafe im Gesichte, aus welcher himmliste Bold geriche ftromten, und ans welcher alle Meniden hervorgefen follten,: bie er ben Beftanbilieften nach bereits in fich hatte; benn er trug in Rinem Baus inste sid noldem nenis red nie, indidid nome eine frien wie tleine: Eper, und aus bet anbern.wurden fie befruchtet. Anf biefe Art brachte Abam aus fich felbit Chriffum hervor, ben Erfigebornen alle Breatur, ben Throm ber Gottheite aber beenach nabm Gott Die Buchfe: mit ben Gnetn aus feinen Geite und fomf barmes bie Eva. Da Abam ben nach fiel, so verwandelte fich bie wohlrtechende Mas fe in Das ftintenbe mannliche Gileb; und bie Cour buchfe - Doch genug von folchem Unfinne, bet Des. Tallfaufes würdig ift, obgleich Potret betheuert. das alles bas Weineinniffe find. bie bent Dentidon bisher verborgen gemeion. Dis Siver felbft fie biefet beiligen Seele offenbaret habe, die Menfichen in Diefen legten Beiten jur Biebe bimmitfiher Wingebet burch anzufenern. 36 weiß nicht, was mehr in Semanbern ift ber Bafriffing ber Bottbingoni aber bie Frechheit des Poiret; benn aller ber Bufe ift fcon langit von verrudten Rabbinen im ber Reis-

bald ausgetramet, und von befchnittenen und une befdnittenen Fantaften feitbem taufenbmahl wiedes getauet worben. Bahrend ber Beit, bag fie bam aber bratete, war fie fo entjadt, daß fie oft Eftet und Erinten barüber vergaß, und fich sloß als et me Mafchine bewegte, ohne Ueberlegung und Be wußtfenn zu haben. Inbeffen brachte fie boch bas herrliche Wert nicht ju Enbe, benn Gott befahl thr., bie gebet niederzulegen, weil bie Denichen folde Bunber nicht faffen tonnien, und bafür von bem Untidrift zu fchreiben, und fte fcbrieb, ngue mehr l'Antichrist decouvert. Aber fie war num mehr fo tief in bie Entzudungen gefommen, bag fte beren auch über biefen Gegenfand batte, wors aus benn ihre derniere Misericorde de Dieu ens: fanb.

Aber biese Gerrlichkeit dauerte nicht lange, ins bem bes de Cort Schelmerspen jest an den Tag kamen, und sowohl ihm, als seiner Ventrauten sehr traurig wurden. Man hat zwar von dar gant zen Geschichte, so viel ich weiß, nur des Poirst sehr einseitige Nachricht; allein auch diese läßt übert all so viele Bloßen des Schwarmers durchschings mern, daß es nicht schwer ift, der Sache auf den Grund zu sehen. De Cort hane sich nich weißt zend seines Aufenthaltes zu Meckeln durch seinen vertrauten Umgang mit der Bourignon verbächeig gemacht. Bepbe schmähren die herrschenze Kirche, perwarfen den äußern Gottesbienst, und gerklärten alle, die nicht auf den Ton wie sie gestimmt waren, für Menschen, die inteinen Bunde mit dem Ten

igitized by Google

fel ftanben. Daburch hatten fie fich, nach bemt Gefdmade ihrer Rirche, foon einer fehr groben Res Beren verbachtig gemacht, und es ift febr mabre fceinlich, daß die Furcht vor einer obrigfeitlichen Ahndung fie auf den Einfall gebracht, nach Sole fand ju gehen, mo fie ficher ju fenn glaubten. Dies fe feine Entweichung mit einer narrifchen Beibes: perfon in ein tegerisches Land, fließ bem Saffe vols fende ben Boben aus, und man fahe beibe nuns mehr für erflarte Reger und Abtrunnige an, baber 'alles, was fich in und um Holland von Katholiten befand, außerft aufgebracht wider benbe mar. Das batte ihnen nun eben in Amfterbam nicht ichaben fonnen, wenn nicht andere, Umftande bazu getoms men waren, bie fie in bas Unglud gefturget batten. De Cort war Director ber Insel Roordstrand und hatte einen ansehnlichen Theil betfelben eigenthams dich an fich zu beingen gewußt, und nachmahls ver Schiebene Grundftude auf berfelben an ben Lubm be S. Amour, ben berühmten Ant. Arnold und vers fchiebne andere Janseniften vertauft. Um fie fein iheuer an den Mann zu bringen, hatte er ihnen weiß aemacht, baß fie bafelbft mit ihrem Capitale acht we Cent gewinnen tonnten. Allein als fie bar bin tainen, fo fand fich die Sache gang anders, und fie beschuldigten ihn nunmehr bes Betruges. und verlangten ihr Geib wieber. Es tam bazu. baß be Cort icon vorher alle feine Rechte an Roord ffrand feinen Drbensbrübern, ben Batern bes Drag torif zu Mecheln vertauft hatte; allein jest, ba er fie und feine Rirche verlaffen batte, und die Jufel

Digitized by Google

gern wieber gehabt hatte, ichicanitte er fie, und bebauptete, bagifte verfprochen gehabt, feine. Coule. ben zu bezahlen, folches abet nicht gehalten hatten, Daber ber Rauf ungaltig fen. Boiret, ber die Sae de gang zum Bortheil feines Freundes ergablet, ger Rebet bod, bag von biefer Bedingung tein Wors in bem Rauf , Contracte befindlich gewesen . bas ber fie fehr verbachtig wirb. Genug, wwobl, Gine altern Glaubiger; ale auch bie binterganges men Janfeniften wollten bejahlt feyn, und es tann fenn, baß feine ehemahligen Glaubens und Or benegenoffen unter ber Sand alles bagu, bengetre gen haben, mas fie tonnten, thu augideflich ju machen. Indeffen murben boch worber noch allers len auftliche Mittel verfucht. Sein themabilinet Bifcof, ber fich eben ju Amfterbam befand, lief ihn zu sich kommen, und that ihm die ernsthafter ften Borftellungen. Er verwies ihm feine Entweis duna aus feinem Orben und aus feiner. Rivde, feinen argertichen Umgang mit ber Bourighon, als einer verdachtigen Beibesperfon, Die er far bie. vierte Perfon in ber Gottheit ausgegeben baben follte, feinen Bang gur Bolleren, bie Scheimes repen , welche er mit ber Infet Moorbifrand gespite. let hatte, und was bergleichen Gachelchen mehr maren, und fuchte ihn zur Rocktehr nach Wechen gu bewegen. Da biefes nicht fruchten wollte, fo furberte Lubmin be S. Amour, chemabliger Mes stor der Univerficat ju Paris, ber fich jest Lidwig Borin, dennen ließ, im Rahmen ber betwogenen Sanfeniffen, Erlas und Schablothateung wegen bis

ihnen gespielten Betrugs. Allein er hatte gut fors dern, benn ber arme Teufel, ber fich in Decheine burch windige Projecte in Ochulben gestürgt hatte, war fo arm wie eine Rirchenmaus. Zwar erboth fich bie Bourignon, für ihn zu bezahlen, aber nur auf bem galle, wenn feine Ordensbrüder in Des deln ihm fein Bermogen heraus geben marben. Alls lein gefest, er hatte noch Bermogen gehabt, fo mußte fie ja wiffen, bag nach ben Gefegen ihrer Rirche bas Bermogen eines fluchtig geworbenen Wondes verfallen ift; es war baber ihr ganges Anerbieten weiter nichts als Rant und Betrug. De C. Amour war auch fo einfaitig nicht, bag er fich baburch batte follen blenben laffen; als er bas ber fabe, daß man ihn nur aufzuziehen fuchte, fo ward be Cort im Mary 1669 in Berhaft genoms men, und in bas gewöhnliche Gefangnig ber bofen Schuldner gefest. Die Bourignon bewegte mie theem Anhange himmel und Erbe, ihren geliebten Sohn in Krevbeit zu haben, allein vergebens; nichts als Gelb tonnte ihn retten, und bas hatte er nicht, und bie Bourignon hatte es entweber auch nicht, ober fie wollte es nicht hergeben. Es war alfo nicht erft nothig, daß feine Orbensgenoß fen in Mecheln, wie Poiret vorgibt, die Richtet :m Amfterbam mit feinem eigenen Geibe bestachen, daß fie ihn im Berhafte behielten; ein Borgeben, melches schan an and für sich sommahrscheinlich als möglich ift. Da fich bie Bourignon burch ihren vertrauten Umgang mit ihm ber Theilnahme an feinen Odwindeleven verbacheig gemacht batte; b

wate fie beinage felbft in Berhaft genommen worben, wenn fie nicht ihre Bohnung verlaffen, und fich verbors gen gehalten hatte. Enblich, nachbem er feche Monte. the in bem Sefangniffe gefcomachtet hatte, erhielt er feine Frenheit Wieber, und zwar durch ein Berfehen des Getichtebeamten. Die eine Parten feiner Glaus biger ward es nehmlich mibe, ben armen Schluder in dem Gefängniffe ju fattern, und fagte fich von ihrer Auforderung an ihm los. Der Gerichtsbeamte biett bas für eine Lossagung aller Theile und ließ ihn faufen. Da die Bourignon das einige Tage vor: her aus gottliches Eingebung voraus gefagt habes foll, fo wird es wahrscheinlich, bas fie bie Sanbe baben im Spiele gehatt, und einen ober ben an Dern frommen Aniff baben angewandt. Votret fcreibt feine Befrepung einer unmittelbaren Ber: unftaltung Gottes ju; allein er felbft muß fich auf biefelbe wohl nicht fehr verlaffen haben, weil er fich Aber Sals und Ropf aus dem Staube machte, und nach ber Infel Moorbftrand ging, ohne Mutter Bourignon mitzunehmen. Allein, et genoß feine Frenheit nicht lange, fonbern ftarb bafelbft ben 12 Beb. 1669, und zwar wie Boitet will, an empfans genem Gifte. Es tam nehmlich ein unbetannter Menfc zu ihm, ber fich großer Ginfichten in bie Mechanik rahmte, und ihm allerlen Projecte zur Berbefferung ber Infel Moorbfteand vorspiegelte. De Cort, ber in jebe Schwindelen winging, nahm ben Fremben willig auf, und ba er fich von ber in feinem Gefängniffe eingeathmoten unreinen Luft unpag befand, fo nahm er von ihm ein Dulver ein,

worauf er sich ansänglich mehl besend, inder spach einem zweiten kranter ward, und zwölf Tage dass auf starb. Poiret will noch etwas von dem Pulver gesehen, und es für. Spießglasleber erkannt has ben. Ebe er starb, sehte er seine liebe Mutter Bourignon zu seiner Universale Erbin ein; allein, da sein Orden und seine übrigen Gläubiger ättere Ansprüche an seine Verlassenschaft harren, so ents stand ein Prozes, der für sie unglücklich ausstel, so daß sie niches davon zu schmausen bekam.

Der Berhaft bes de Cort ging ihr so nahe, daß fie noch während beffelben in eine langwies rige Rrantheit fiel, und fich noch dazu vers borgen halten mußte, damit nicht Die Glaubiger three Freundes fich an fie halten mochten. mehr fcmerate fie bie Machricht von feinem Cobe, indem fie ihn bitterlich beweinte, welches benn mies ber die erften Thranen maren, Die fie feit brepfig Sahren vergoffen hatte. Doch fie hatte bas Bep anugen, ihn noch einmal ju feben, benn er erfchien ibr in einem himmlifchen Glange, in einem langen weisen mit Coeffeinen befetten Rleide, fabe fie lichelnd an, und verschwand. Da er fie ju feinge Erbinn eingeset hatte, und fie vermuthlich auch zu feiner Klucht behülflich gewesen war, so hatten Ach feine betrogenen Glaubiger gerne an fie gehale ten; allein ba'ihre Beweise boch nicht triftig ger nug fenn mochten, fo trug bie Obrigfeit Bebenten. fe in Verhaft zu setzen. Da Schwärmer bie ftr Art, auch wenn fle nicht vorfestiche Betrieger And, fich über alle barberliche Tugemben und menfch

tiche Ordnung als Werte bes Teufels hinweg feten; fo weiß auch Poiret nicht Borte genug ju finden Das Betragen ber Glaubiger bes be Cort, welche weiter nichts thaten, als daß sie bas Ihrige fori berten, und überbieß Danner von Rufe und ber Fannter Rechtschaffenheit maren, von ber fdmarge: ften Seite vorzuftellen. Er neuget fie ein abichen liches Complott, ihr Berfahren beißt ihm Buth, und blutburftige Rachstellung nach ihrem Leben-Da fie in Berbacht mar, baf fie Gelber, und Das piere von ibm in Bermahrung batte, fo geschahe ben ihr Sausfuchung, und fie mußte überbieg burd einen Anmait foworen, daß fie nichts von ihm in Sanden babe. Dan mußte indeffen doch gegrung beten Berbacht wiber fie haben, baber ibr, um einen abnlichen Berhafte zu entgeben, nichts ans bers übrig blieb, als fich ju verbergen. Gie ließ Ad zu Anfange bes Decembers 1669 um Mitter: nacht in einem Rorbe aus ihrer Mohnung queinem Raufmanne tragen, bey welchem fie eilf Manathe verfteckt blieb, weil ihre Krantheit ihr nicht vers Banete, die Stadt ju verlagen. Enblich ward fie wieber gefund; aber ba nunmehr auch einer ihrer Anhanger, ber ihre Schriften bisher in bas Bol: landische übersett batte, Gelbanforberungen an fie machte, die fie nicht befriedigen tonnte aber wollte, fo tam fie auf bas neue in bas Gebrange. Poiret findet es fehr ungerecht, daß er für feine Arbeit bes zahlt seyn wollte, ba er ihr boch für die himmlische, Beisheit, welche er baben erlernet batte, batte banken follen. Es blieb ihr alfo nichts weiter übrig

als Amsterdam heimilch zu verlassen, da sie sich benn nach Harten higab, wo sie ihr Wesen zweig Monathe hatte, und von Gott die stolze Bersiches rung erhielt, das ihre Schriften so gut wie die Bis del selbständ ein neues Evangelium wären. Ihr Gidubiger mußte anders denken, denn er kam ihr nach Harten nach, wodung sie denn gensthigt wurde, auch diesen Ore wieder zu verlassen. Ihre ers ste Absicht war, als sie Mecheln verließ, nach Roordstrand zu gehen; allein, da sie in Amsterdam so viele ihres Gesichters sand, so vergaß sie diese Insele, an welche sie nunmehr erst wieder durch eine göttliche Offenbarung erinnert werden mußte.

Eben diese Offenbarung befahl thr auch, bie thr von bem be Cort hinterlaffene Erbichaft in Be fis zu nehmen. Diese gehörte zwar eigentlich feis nen Gläubigern; aber da Gott Berr über alles ift, fo tann er es ja gusprechen, wem er will, ohne fich an Recht und Gerechtigfeit zu tebren. hatte indeffen diefen Befehl nicht einmahl erwartet, fonvern schon einige Manathe vorher einen ibrer Bermandten nach Gottorp geschickt, die bafige Regierung, unter welche die Infel Roordstrand ger borte, für fich einzunehmen, und die Glaubiger au betriegen, und nunmehr reifete fie felbft babin, ber Sache einen Dachbrud ju geben, und bas fcher ne Wert ju vollenden. Ehe fie noch abgieng, ließ fie fich ben 7 April 1671 von vier, ihrer Anhanger die fie begleiten wollten, eine eibliche Verficherung geben, bag fie um Gottes Billen alles perlaffen,

Digitized by Google:

aus ber Weit flieben, das ellangelifche Leben der reften Christen wieder herftellen, und ihr, bes Souvienon, ale ihrer geiftlichen Prutter in allein hebodeben wollten, was fie ihnen im Dahmen Gott tes befehlen marbe. Es ift fonderbut, baf fie filmoren, die Belt und alles zu verlaffen, zu efrat Beit, ba fie im Begriffe waren, um weltlicher Gilter willen einen ungerechten Prozes anzufangen, bas Leute bas evangelische Leben ber erften Chriften wies ber herftellen wollten, welche bisher burd Lug und Beirug aller Art ben Arm ber Gerechtigteit wiber fich aufgebracht hatten. Doch Biberforuche biefer Art muß man ben Schwarmern nicht ahnben, anb bas Leben ber Bourignon ift vor anvern bamte reichlich verfehen. Giner biefer vier Anhanger, welchen aber Boiret nicht nennet, batte eine Rrau, welche Aber feinen vertrauten Umgang mit ber Berführer rinn eifersuchtig war, und ihren Dann besonders von der abenteuerlichen Reise nach Moordfrand abi zuhalten fuchte. Allein bie Bourignon ließ fich bar burch nicht iere machen, inbem fie ihm vorstellte, baf er Gott mehr gehorden muffe, ale feiner Rrang baher et benn tein Bebenten trug, fie figen ju laft fen. Gs fft unglaublich, fest Boiret binau, wie fehr ber Teufel fie beshalb verlaumbet, als wenn fie Cheleute trennete, Die boch Gott vereiniget bate te. Selbft Quater fcuttelten bie Ropfe und ars gerten fich baran.

Ehe fie noch von Sarlein abreffete, befam fie eine heftige Kollt, welche brev Tage anhielt, und fie gang entfellte. Sie fchrie baben so heftig, bas

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

anthibie Nathbarn glaubten, es muffe eine Frank in Kindesnothen liegen. Poiret vergleicht sie hier mit dem gebärenden Weibe in der Offenharung Joshaunis, und damit ja niemand denke, daß etwas anders daben vorgegangen sey, so seht er sehr ernste haft hinzu, daß sie bereits 55 Jahr alt gewesen, welches aller Verläumdung den Mund stopfen mille.

Rachbem fie fich von, biefer Rleinigkeit wieber Erhohlet hatte, fo brach bie fchone Gefellichaft von vier Mannspersonen und einem jungen Dabchen ans Sarlem, die fie gleichfalls verführet batte, mit threr geiftlichen Mutter um die Mitte bes Daps \$67 Lunn Sarlem auf, nachbem Gott ihr auf bas nene offenbaret hatte, baf ber Bergog von Sol ftein ihnen gunftig fenn, fie aber in Dogebe frand gludlich fepn und genießen werbe. Es traf awar von diefer, fo wie von fo vielen andern vorbergegangenen gottlichen Offenbarungen nichts ein. indent fle Moorbitrand nicht einmal zu feben betam: dllein Poiret weiß fich balb zu helfen. es verhalte fich mit biefer gottlichen Berheifung. wie mit ber, welche ebebem bem Abraham gefcher ben, bag er bas gelobte Sand befigen folite, welche erft lange hernach in feinen Nachtommen eingetrof fen fen. Daber tonnte Moordstrand auch wohl in Autunft einmahl ber Sauptfis ihrer geiftlichen Rins ber werben.

Die Reife ging über Amsterdam und Enthuis fen, und ben 13ten Junit 1671 tamen fie in Tow ningen an, wo fie fich einige Wochen aufhielten.

Eine fo fonderbare Reisegesellichaft mußte natikrlich Auffeben machen, und da Gerhard Patin, von bem Orben bes Oratorii, fich eben als Gevollmächtigter feines Rlofters ju Decheln in Friedrichstadt befand, Die Gerechtsamen beffelben wiber bes be Cort Glau higer ju verfechten, fo ward biefer varzüglich aufr Aber daß er zwen Morber abgeschickt mertiam. baben foll, die Bourignon ju ermerben, wie sich Die bufterifche Rarrin einbildete, und Boiret vers fichert, bat nicht bie geringfte Bahricheinlichteit, weil ihre labmen Anspruche auf die Erbschaft noch Beines fo verzweifelten Mittels bedurften. Beuteb Schneiber konnten es allenfalls gewesen fenn, welche ben den Bollandern viel Geld vermutheten, und fie baber aus driftlicher Liebe bavon zu befrepen fuche ten. Allein, ba biefe Argwohn befamen, und auf threr But maren, fo machten fich jene aus bem Staube, welches Poiret eine munberbare Erreti tung feiner gelftlichen Mutter von bem Tobe mennet.

Da bie Absicht ihrer Reise war, einen Prozest wegen der Insel Noordstrand anzusangen, so bei gabise sich mit ihrer Gesellschaft den 12ten Julii nach Schleswig, wo sie sich in einen Gasthof dem, Schlasse Gottorp gegen über einlogirte. Die herz zogthümer Schleswig und holstein waren um diese Zeit mit Schwärmern und Kantasten aller Art anz gefället, welche nicht selten ben hofe Eingang fanz den, wenigkens geduldet wurden, weil sie sich aus andern Ländern hieher begaben, und zum Theil Bermögen mitbrachten. Ihre Antunft war daher

Digitized by Google

nichts Lingewohntes; ber Serzog Chriftian Abere bon Holftein Gottorp versprach ihnen feinen Schus, und es fanden fich sogar Vornehme, und Personen vom Hofe ben ihnen ein, welche fich durch die Beissheit ihrer geistlichen Mutter erbauen ließen, sodaß eine Zeitlang alles sehr herrlich zu gehem schien.

-Aber der Teufel griesgrammerte über biefen auten Anschein, und ließ nichts unversucht, ihnen biefe Rreude zu verfatien. Erft hette er bie Quas ter auf, welche wiber fie fchrieben, und unter ans bern ichonen Swachen fie auch beschulbigten, baß fie bie Chemanner ihren Beibern entführe. Aber, fagt Poiret, niemable ift eine Berwegenheit fchare fer und geschwinder bestraft worben, als eben biefe. Sie feste ben Quatern ihr Avertiffement contre la Secte des Trembleurs entgegen, welches innere halb brev Monathen gefthrieben, in bas Sollandis fche überlett, nach Amfterbam geschieft, und bar felbft gebruckt und verbreitet wurde. Die Quater wurden hier mit einer fo gottlichen Rraft ju Boben geftarget, bag einer ein Rindvieh fenn mußte, wenn er noch ein Glas Wein mit einem Quater trinten Den zwenten Berbruf erwectte er ihr burd bas Rrauenzimmer, welche fie aus Barlem mitges bracht hatte, welche es mube warb, unter ihrer geistlichen Buchtruthe ju fteben, baber fie feibige fortididte. Auch ihre eigenen greunde und Bet bienten bette ber Teufel wider fie auf, benn da fieeine aufgeblafene, feltfame Marrinn mar, welche immer nicht wußtr, was fie wollte fo konnte fie

sich mit ihren eigenen Anhängern nicht vertragen, wird selbst ihre Gebienten haten keine Achtung füs sie. Sie hielt es der Pühe werth, darüber ein eigenes Gespräch mit Gott zu sühren, den sie fragte, woher es doch komme, das ihre eigenen Kreunde ihr so aft widersprächen? Die Antwort war, das wirte der Teufel in ihnen wider ihren Willen. — Abep fragte sie weiter, wie kommt es, daß sie mir selbst in dem nicht gehorchen, was ich ihnen in deinem Rahmen besehle? und die Autwort war wieder; das thut der Feind, dich zu plagen, n. s. s. Einer ihrer Anhänger verliebte sich hier noch in die alte Rarrinn, ungeachert sie bereits 56 Jahr alt war; und wollte sie heirarhen, welches denn wieder ein sebauliches Gespräch mit Gott veranlaste.

Ben allen biefen Wibermartigfeiten fahe fich ihr Stola nicht wenig geschmaichelt, als fich ihre Ger fellichaft hier von Beit ju Beit vermehrte. anbern jog fie auch einen aberwitigen Raufmann and Sambarg an fich, ber Frau und Sandlung Aben ließ, und funf Jahr ben ihr aushielt. Balb darunf tamen auf einmahl zwanzig Familien Wier bertaufer ju ihr, welche ber Rrieg Frantreichs mit Bolland aus Beft : Friesland gettieben hatte, uns bie fich ihrer Bucht unterwerfen wollten. fte fcon bie ibr fo oft wiederhohlte Weiffagungi daß fie eine zahireiche nene Rirche fiften follte, im Belfie erfillt, und um bieje neuen Rinder befto ruhiger wiebeigebaren ju tonnen, befchiof fie von Schiedwig nach hufum ju geben, wo fie ju Une fang des Lufti 1672 autam, and für fich und ihren

fen und zu beilen; fo glaubte fle ihre Gache recht fcon gemacht zu haben; allein fie gop damit nur Dehl in bas Feuer, und brachte die gange Sollfteis nische und benachbarte Beiftlichteit wiber fich euf. sumahl ba fie fich nicht entblobete, bie gange protes fantifche Rirche, beren Schut fie boch jest genoß, in ihrer Wertheidigungeschrift auf bas bitterfte jus schmaben. Ihre vornehmften Gegner waren Ge Beinr. Burchard, Prediger ju Schiebwig, und Bolfg. Dum, Paftor ju Flensburg, ju welchen noch bie fammtlichen Drebiger in Onfum tamen, in beren Mahmen ber Ober : Pfarrer Mart. Solmer. ein Zeugniß ber Bahrheit wiber fie heraus gab, ingleichen Gebaft, Dieman, Superintenbeut ga Sottorp, beffen Borganger, Johann Reinboth, gunftiger von ihr gebacht haben foll. Milein . abs fest, baß bas gegrundet ift, fo batte er gewig nicht Beit genug, fie grundlich tennen zu lernen, inbest er bereits 1673 ftarb. Alle biefe gaben in ben Sahren 1673, 1674 und 1675 verfchiebene Schrift ten wiber fie heraus, welche in Mollers Cimbria litterata umftanblich ungeführet werben. Da fie nunmehr erft bekannt gu werben anfing, und ber Biberfpruch die Gemuther in Gabrung brachte, fo fehlte es nicht an fchwachen Ropfen, welche ihre Darten nahmen, befonders ju gienshurg, daber fie auch einige ihrer Unbanger babin fchidte, welche sinige angefehene und mphihabende Ginmohner ver führeten , daß fle fich gleichfalls zu ihr folingen. ..

Da ihre schmarmerischen Schriften, welche fie jest in ihrem Saufa, und wie es scheinet, ohne

die getobhuliche Cinfte bruden lieft, Ju Rerbreitung , Riefes Unfugeschiff, vieles begtpagen, fo wirfte, big Geiftlichteit im September: 1673 einen Befehl von Den Bergog Chriftigh Mibert wom Solftein : Gottorp and, in Breichem ihr ber Gebrancheibrer Druderen sarbothen, wash. Angleich warb. Befehl gegebeti. eine Unterfedmitte ber Sitten und best Lebensmant bets for mahi in Anschutig three Derson, als and threr Anhanger annthellen. Poiret verfichert zwar, daß man; nicht desfindig machen tonnen, was ihnen nur auf einige Met hatte jum Rachtheil ge veichen kinnen, allein ich habe große Urfache, seine Berfiderung in Beieffel ju gieber. Der gebachte Befehlmarbim Septhr. 1673 gegeben. Gine folde Muterindung, welche fich allem Auseben nach nicht Moß auf ihren Aufenthalt in Saiftein einschränfte, erferberte nothwenbig einige Beit, weil fie und ibre Aubanger fich icon mehrere Sabre in ber Bell berum gerieben hatten, baber man Rachrichen aus allen biefen Orten einziehen mußte. Aber bren Monathe barauf, nehmlich im Detbr. beffetten Sabres schlich fie fich foon heimlich aus Onfinn fort, ohne baß gemeldet wird, marum. lage zwar, fie habe gefehen, baf fich bas Gemitter immer furdicharer über fie jufammen gezogen habe; affein ba er baffelbe nicht naher befebreibet, auch fanft tein Odritt van einiger Erheblichteit wiber fie betannt ift: fo tagt fich nichts anbere benten, ale bağ fie ben Ausgang ber angeordneten Unterfuchung gescheuet, und bemselben burch eine unerwartete Blucht gubor getommen ift. Sie verließ fogar bie

Staaten bes Serzoge von Sofficia gang, und mate berte nach fleusbung, welche Grabe bem Konige von Danemart gehhrete.

Man mertet baben beutlich, wie febr fir been Brote und ben Eigennute nachzog, : Sie hacse ichon verber burch ihre Emiffarien zwer angefebens Einwohner tiefer Statt in the Ret jugiehen ger dicht, wovon ber eine, Michland Denning, ein Mann von ansehnlichem Vermovett wer. Gin fole ther Mann war es ichon werth, bag:fle thm bie Berlaugnung aller zeitlichen Guter in ben Ropf res bete, und ihn unter biefem Bormande zu ichnenben facte. Allein fie tam aus bein Regen in die Tramfe. Sie begab fich baber mit einer einzigen alten Fran in ber Racht zu ihm., und verboth ihm fogar, es feiner Frau ju fagen, wer fie fen, weil fie fcon ber rachtigt war, bag fie bie Danner von ihren Beis bern ju entführen pflegte. Allein ber Mann tounte nicht fchweigen, und feine Odwiegernmitter erhob nummehr einen folden garm, daß er fle fogleich aus bem Saufe ichaffen mußte. Die Ochwiegermutter war bamit nicht gufrieben, fonbern gab fie ben ber Seiftlichfeit und Obrigfeit an, und ba ibre bofen Streiche in biefer Gegent bereits betannt waren, fo trugen bie Prebiger tein Bebenten, ihrer und threr Irrebamer auf ben Rangeln zu erwahnen. and bas Bolf vor ihr zu warnen. Diefes marb harüber unrubig, und ba auch ber Magiftrat auf. he aufmertfam ward und fie auffuchen ließ, fo fprack Gott zu ihr: "mache bich fort, benn man fuchet bich a Da fie in einem ibr fo fremden Bande nicht

Digitized by Google

sinfte, wehin fie fich wenden follte, se hielt fie es für das beste, aus ber Tranfe wieder in den Regent gurud zu tehten, weil mit dem ungezogenen Mas giftrate zu Fiensburg nicht zu spasen war, dagegent fich die Gachen in hufum dem Anscheine nach noche ehet in die Länge ziehen ließen. Sie stille siehen also den zum Inscheine wieden won. Abstend weg.

. Sie hatte and hohe Beit, benn ben folgenben. Lag tameir zwey Gelftliche in ihr Logis, fie megen: threr: Libre: ju: befragen; allein ba fie felbige niche; mehr fanben, fo melbeten fic es bem Mathe. Die? batte in aller Angft bas alle Weib, welches fie mitt: gebracht hatte, nebft einigen Sachen und befonbers. Schriften jurud getaffen. Diefe murben in Bei folg genommen, und bie afte Frau marb' auf bem Rathhaufe verharet, und barauf aus ber. Stebe. gefchafft. Als biefe bey ihrer narrifden Gebietber rinn anlangte, und thr erzählte, mas ihr wiebers fabren war, fo ward fie borftigen Geiftes, unbi forieb, ba fie fich far ihre Perfon in Siderheit. befand, einen fehr befrigen und ungenogenen Brief? fowohl an den Rath, als and die Geiftlichteit ju: Riensburg, und war unbefonnen genug, ben oben: gebachten Saufe, einen, wie es icheinet, einfaltie. gen Monfchen, bamit abzuschicken. Allein ber Da. aiftrat ließ ihn, fobald er feine Ochmahlchrift gefet. fen batte, in bas Gefangnig feben, und meldete. ben gamen Worgang fo wohl mit ihm, als der Bourt rignon nach Ropenhagen, ba benn bas Urtheil bar bin ausfiel, bag ber Bourignon Schrift an ben

Magiftataid eine Schnahffprift, fo wie bie fantiveyt lithen in ihrem Adgie gefundenen Sichriffon in Gen geniwart des Daafe vom bem Benter offentlich verm branne werben follten, welches auch ben goten Wany Billiogen wurde ; Daafe aber follte bie Berhafese weichen, weichen für bie fünf Donathe, weichen er im Gefangniffe, gefeffen hatte. unt welche woo chentlich auf zwen Thaler gefest wurden bendhien. medibierauf and bein foniglichen Antheile:ber Bers mathamer Schleswig und Holftein verwiesen wert. ben): Da ben aenre Schucker fo biele Gold nicht; fratte, fo mußter fich bie Bourignon entfchlieffen. bas:Gelb für ihn nach Flensburg zu schäffen;; weret auf er denn ben raten Julii fomilitieremiefen marb. Aviret verfichert, bie Landesverweisung fen nache mahle von bem Dauifchen Bafe: wieber aufgehoben wobben , melbet aber nicht, auf was får Weraniaff-

Sie hatte aus biesem Vorgange seben konnen, baß die Obrigseit in diesen Gegenden nicht mie sich Gergen ließ, und das hatter sie zur Borsicht und Vehutsamteis bewegen sollen. Hatte sie fich jetztin Dusam ruhig verhalten, so warde stein ben herzoglichen Landen, wo man so viele Schudumer dulbete, allem Ansehen nach sicher gewesen seine. Allein bassie unaufhörlich bemührt war, Proselvten zu maschen, und wohlhabende Personen au sich zu zieben, so bereitete sie sich daburch einen neuen Sturm, der für sie noch gefährticher ward, als der zu hust sun. Es war nardrich, daß die Getstichen sier sieis beobachen ließen, und da bie Getstichen sier

"Mac Bafemmenfinges zu halen, und allerlen und bekannte und verdachtige Perfonen ber ihr aus und eingingen, o scheinet es, daß sie in Gesahr mat, anch in Jusum ausgehoben zu werden. Sie-sahr hab baher einmahl genöthiget, ihr Logis zu berlaßesen, und sich in der Stille zu einem Wiedertauser zu begeben, ber weichem sie sich verstecken wollte. Allein dessen Kran, denn sie hatte überall die Weit ber wider sich, rubete nicht eher, als bis er sie wieder sprischafte, da ihr denn nichts anders übrig plieb, als sich wieder in ihr Logis zu begeben, und das argie abumarten.

Diefes blieb benn auch nicht lange auswar ihr unterfaget worden, nichts ohne öffentliche Cenfur aus ihrer Druckeren befannt ju machen; allein, ba jeber achter Ochmarmer bie weltliche Dbe rigfeit als eine Anftalt bes Teufels betrachtet, ber er nicht weiter gehorcht, ale er bagu gezwungen wird : fo hielt fie fich auch an diefes Berboth nicht gebunden, fondern ließ die oben gedachte Schrift de la folide Vertu, welche bereits vorher wer angefangen worden, in ber Stille fortbrucken. Gie glanbte bas um fo viel eber thun ju tonnen, ba baffeibe, wie Poiret will, nicht polemisch ober begmatift war, fondern blog moralifche Gegen: fande abhandelte. Allein bie Rachbarn, melde Die Druderen fortgeben borten , gaben es an, und nunmehr flagte die Geiftlichteit und Obrigteit gu Gottorp wider fie, daß fie bes herzoglichen Berba thes ungeachtet, fortfahre, ichwarmerifche und giberliche Schriften pirch ihre Dingeren in net,

Breiten. Gs erhieft bafer ber bergegithe Siecal, Doct. Johann Rirdmann ber jangett, Befehl, ihr ihre Druderen, und affes was dam gehörete, Diefer vollzag ben Bes gerichtlich wegzunehmen. fehl ben, toten Februar 1674 durch Sulfe bee Ges richtsbebienten, welche benn alles burchfuchten, uinb alles Druderengerathe, nebft allen vorrdthigen Deds berfalten, Buchern und Gdriften auf Bagen packs ten, und nach Schleswig ichaffren. Potret nennet bas eine abicheuliche Plunberung, und febr bingu, Sott habe fie burch ein Banbermert mit Bliibhetz geschlagen, bag fie bie Sanbichriften bes Dumiero du Monde, ber Academie des Théologiens, bes Antichrist decouvert, und bes nouveau Ciel, welche unter alten Rleibern verftedt lagen; nicht gefunden, im biefen großen Ochan gum Beile ber Bladwelt zu erhalten. Aber ihre Schrift wiber Die Quater mußte Gott wohl nicht ber Aufbewahr rung murbig finden, weit fie bie Sandichrift bavon mit nach Gottorp lieferten, wo fie fich gu Poirets Beit noch befand. Er gibt zugleich ben Schaben, ber ihr baburch verurfachet worden, auf 6000 Gut ben an. Gie that gwar mehrmahfige Borftelluns gen ju Gottorp, bag ber Befehl mochte wiberrufen, und bas Weggenommene ihr wieber jurud gegeben werben; allein fie richtete niches weiter gus; als Daß fie bie Papfere, welche Rechmingen enthiellen, ober ihre hauslichen Ungelegenheiten betrafen, wit ber jurud erhieft.

Damit war nun'gwar ihr Ungehorfant gegen ben berzoglichen Befehl gegenbet; allem ba fie im.

mer Arthur, Zusammentfinfte zu hatten, ihne atume Schwärmeren manblich und fchriftlich ju penbreiten . und fomache Loufe an fich ju ziehenz So berten auch bie Rlagen ber Geiftlichkeit ju Dur fum, meiche Dviret bafür mit ben andgesuchteften Schmahmoreen, belegt, wiber, fie nicht auf. fenc zugleich fahr bothaft hinzu, bie Weiftlichen batt In thre Alogopuncte lateinisch abgesofte, bamit mes der fie noch irgend einer ihrer Freunde felbige vers Reben fellen; ein Bargeben, welches fo abgefchmackt MR, dag es teiner Biberlegung benguf. Gie foll fic auch erfothen haben, in Gegenwart bes Bere Joglichen Bofes mit ben Lutherischen Geiftlichen 38 difontiren; tollfühn genug mochte fie dazu wohl allenfalls fenn, allein die Beiftlichen tannten ihre Barbe gu gut, als bag fie fich mit einer rantevollen Betriegerinn aber abgefchmackte Traume, Die einer vernanftigen Erbrierung fo nnwarbig als unfabig maren, in ein Religionegefprach hatten einlaffen follen. Pan beschloß daher in Gottorp, die Boss mignon aufheben und auf Lebensteit in das Ochloß an Tonningen in Berwahrung bringen zu laffen. Dem Poiret ju Folge erhielt ber General-Major son ber Biff Befehl, mit einer Efcabron Reuter mach. Dufum gu gehen; und fie gufheben gu laffen; ab ich gleich nicht begreife, wie es einer gangen Efcabron Renter bedurfte, fich einer armfeligen Ranbftreiderinn gu verfichern. Bielloicht betam ber Genenal: Major, als bas Sannt ber Bergoge Bichen Truppen, nur Befehl, fie burch ein Detafche ment aufbeben zu inffen, welches benn Doivet bist

Digitized by Google

gut einer Efchbein wergrößere hata gun Geber for Re, mar ber General einer von binen, welchuntes Thre Cariften waren angeftedt werben, aber buch uns leinigen aus bem Jufammenflafige gestffenen folmmernden Giellen ihrer mifftfffen Proral bof fer von the bachte, als fit es vertiente. Et Segab fich daher in Person zu bem Berzege , inde waste thu burd allerlen Borftellungen und Scheingrande, 3. B. daß es ungerecht fen , femaitent gubernuthen len, ohne ihn felbft gehöret gu habenijolio benum gu breben, bager, ben barigen Befehl wiebet gurfte Boiret fest ben biefer Gefelfenheit ben Wunfc hingu, daß boch alle Groffe fo Kanbelle, und fich vor nichts mehr, als vor ihrer Genftlichet haten mochten, welche bie mahre gwee Suve aus ber Offenbarung fen, welche bie Größeniber Erbe betführet. Burchard und Dum, welche mafrend ber Belt fortfuhren, wiber bie Rarrinn ju fores Ben, wetben von ihm weiblich ausgehünzet, und Der erftere ift ihm nichts geringers, als ein Efel.

Da fie fahe, baß der lette Stellt wober Aust muthen eine fo gute Wendung für fie nahm, so wath fie wieder ket, und daes ihr fcon ber ihrem eines Aufenthalte zu Shleswig geglückt war, einige fchet de Höflinge, die von der Sünde verlaffen waren, fike hohologie, wieder nach Schleswig zu gehen, und unter dem Schute des hofes, un welchem fie in der Person des Feneral Diajors kinen fo mächtigen Fürsprecher hatte, Afre Licht zu gründen und zu verbreiten. Sie gifts mittek im Winter 16,74 verkleidet bahle, und ber den stelle

meinen Botte ficher ju fenn, weiches iberall widen fie erbliterribat. Gie hatte einen ihrer Unbange in Dantefentleibung ben fich , den fie für ihren Blann dusgas, und auch mit ihm in einem Bette Poffief, um allen Berbacht, bag fie nicht Chelente Waren & zu vermeiben. Damie man bavon nichte Ster venten mode, fo dess Potret dinim, van fit Siende angelleider im Borte gelegen ; und bagiben Viner Berfon von 48 Rahven, wolche alle Gimilia. Frit mohe als ben Tenfel gehaffe, aller Angriabit wegfalle. Bu ben fibrigen Bibermartigfeiten? bis We fich durch ihr unstates! Liven bisher zugezogen haue, tam auch biefe, buf jest in bem bamahtigen Bridge zwischen Frankreich inte Molland ihr Berinde gerin Liste, von weichem fie bieber noch immie thre Ginfunfte gezogen hatte, unter bem Bormanba Baf fie fich in einem feindlithen Lande anfhielt, :eine Sie führticierte zwar bagegen, unb Mezogen ward. Pollete vor , bag'fir nicht it Bolland, fonbern in Souftein lebe; 'allein! ba' man: bavon :gerichtiide Bengniffe verlangte, und fie ficht nicht getwinen, Bergleichen in Bolftein zu forbern, weil fie abend dethaft war ; fo fahe fie tein anbres Diftet; bie Conficontion zu hindern, als bag fie ihr Beemsagt bom Strifehungsbaufe im Liste, beffon Renentian fie gewesen mar, vermachte.

Muth in Schieswig mußte fle Ach anige Monas Me verborgen halten, weil bie Bulflichkeitenntbuß-Bolf gleich febr afiberifte aufgebrache waren; jeiligkich eine fle un alleite Mangel, anb hatte nur einen Acces Anblinger fen flat.

mehrern Orten gerftreuet waren. : Det General Meior von ber Wift nabin fle zwar eine Brittang in feinem Saufe auf, und verfpeachibt allen Schuts, alletir feine Gemablinn machte bariber große 26sts den und wußte bas Recht bes Pantoffels mit fo vies tem Nachbrucke geitend zu machen, bag fie wieder in the vorices armfeliges. Logis suvud wanders mußte. Indeffen ward ihr boch bie Frennbicaft bieles angefehenen Mannes auf andere Belle auf Bid, indem et mehrere an bem Gottorpifden Sofe für fie zu gewinnen wußte, worunter fich auch ber Prafident, Joh: Abolph Rielmann, und sogar der Berjog felbst befand .: ber ihr nunmehr erlaubee, fich gegen die Befchuldigungen Burchards und ans derer öffentilch zu vertheibigen, ba ihr bisher alles Schreiben und Drudenfaffen unterfagt war. Gie war fogleich fertig und ließ bem Bergog eine Bes theibigung unter bem Einel Pierre de Touche aben geben & worin fie ihre gröbften Schwarmerenen febe abfibieft au verbergen, und fich binter bie gleiffenbe aupftifche Moral ju verfterten wußte. Es ift baber Beicht glaublich, bag man ju Gottorp von ihr beffer en benten anfing, wenigstens ward the extense. thre Beethelbigung brucken zu laffen, welches beim and im folgenden Sabre in vier verfcbiedenen Opras den geschahe.

Da fie bes Schutzes bes hofes von neuem vert fichers war, fo fing fie an, beu Ropf ein werts hoher zu tragen. Sie welfest has Incognicas present fie bisher gelebt hatte, miethete fich ein werder hand an einem Affantichen Mahe in ber

Sedbe; with gogeibre werfteeldgen Unigingen gus ben Endunfwindelt, worin fle bieber verbaigen gefenen batten, babin. Da fit jest auch ben Des Abenten Lielmann jum Freunde bante, fo empfahl Me thur thre Linfprache: auf Nanchftnand, welche Buffel the von ben Batern bas Draterif ju Drechein Werenthalfen, wurde ,: und welche; die eigeneliche Ale Post After gangen Bleifernach Dolftein gewefen man. Biellicherhiere fie ben Rielmanns guten Borurtheie Jen für fle auch ihre Abficht erreicht, wenn nicht der Supeningenbent Riemann; und bie abriges Beiftlichen ju Schleswig, welche win menig elefet blicken als ber flachfichtige Sofmann, alles anger wandt hatten beiber Abfichten gu vereiteln. Es war wiber bie Lanbesverfaffung, einer Religion. welche nicht zu ben gebulberen gehonete, und welche noch felbft nithe wufte, was fie war und fepn wollte. fonbern welche fich bisher durch biofie Schwarmes ten und Ochmabungen auf alle befannte Roligise men angefünbiget hatte, folche Borreden und Frees Beiten zu ertheilen, als be Cort, fo lange er fich noch zur tatholischen Religion betannte, auf ber Infel Moorbftrand genoffen hatte. Sie bruche ten baber allerten Ginfchrantungen in Borfchiag. unter welchen ihr die Infel übertragen werben follte. 1. B. bag fie teine Profeinten maden, und nichts bruden laffen follte u. f. f. Die unfeligen Driefter, fat Poiret, machten es geradt fo, wie ehebem Dharav und feine Banberer, welche bie Rinber Afrael auch nicht anders als unter lauter heimeile Afchen Bedingungen in die Buffe malten gieben

Milen: Da fie beir Profibenten; aufsihrer : Beite dans, to verwarf the alls diefe Bedipantinen mit vielem Stolke , bafteroon benden Gelten verlebies dens Schriften genochfeit founden. Abei fore: draese Hagenund anflößigen Lebren bal Butsiehmftamaren. wad die Giefflichteit wiber fie eingewendes haere, und ber Braftvent befürchten, niuge in bogiffe que Enbe doch bamie wiser felm Clientian burchbingen widthe, for rieth erithe, the Glaubensbefennenis To fary als moalls, aufunfeben, bamit & daffelbe Dem Berfoge vorleten grund ben Amerundicher Bes Denklimteiten ber Strche bamit bemeifen Binna. Man weiß, wie feicht es ber muftifden Schwarz meren wieb, fichin alle Sattel zu werfen, und fic In Mitter allen bekrichenben Religionen anschmies gen taan, wenn bamit zu gewinnen ift. .. Es fiel . baher and ber Bourignon nicht fcmer, zumast Sa finfic baben immer benter Borte verbergen fannte. Es lautete bemnach febr prebobor und zwar fpigens ver Sieftatt: " I. 3d bin eine Chriftinn, und glaube altes, was ein, mahrer Chrift glauben muß. 36 bin in ber tatholifden Rirche auf ben Rabe umen bes Baters, bes Sohnes und bes heil. Geis utes getauft. 3. 3ch glaube bie zwolf Articel bes apoftolifchen Glaubenebefenntniffes, und zwei "feie an feinem einzigen berfelben. 4. 3ch glaube, "daß Jefus Chriffus mahrer Gett und mabrer Dienfch ift, und bag,er ber Erlofer und Geligne scher: ber Beit ift. 5. Ich glaube bas Epangelium, in die Propheten und bie gefammte heilige Schrift," tulo, wohl alten als neven Testamentes.

a wilk purh auf alle Plupte biefes Glaubens leben umd i fierban 21. weiches bit hiermit, vor Gote und uallen Wentschen bizenges Ju heffen Urfund habe uch diefest mein wahres Glaubensterfestunntli eigens uhandig unterschrieben, und mie meinem Perschafts bestegeilt. Schleswig, den uten Mart 1675::

But A Michael At an area was ... Poiret thut fich auf biefes Wiaubensbekonntnis febr vieles ju Ginte, und bilbet fich ein, baß es her Teufelebmet zc. ben Geiftlichen gu Ochlefmie und affen:ihren Abrigen Giegnern den, Mund. aus ewig ftopfen muffen. , Es fann fepn. , daß manche . Soffente fic baburd taufden liefen; Riemann und bie fibrigen Geiftlichen. welche biefen Rnif ber Schwarmer biefer Zeit fcon tannten, liefen fich badurd nicht blenben, fondern zeigten viele thehr, bas biefes fdmantenby Betennenis aller Ges ftalten fabig fen, und bemiefen aus; ihren eigenen; Schriften, daß fle die Berta beffelben in einem com andern Sinne pehme, als bie protestantifche und torholische Rirde. Sie erntete baber auch ben-Bortheil bavon nicht ein, ben fie und ber Draffe, bent gehoffet hatten. Die Getflichteit blieb fande, haft ben ihrer Beigerung, und fo vielen guten Bile lan and ben Drafibent hatte, fo konnte er doch bad Arumme nicht gerade machen, benn auch ihr Prop jeg mit ben Bårern bes Oratorii ju Dechein fieng an, fchief gu geben, fo febr fie auch mit ihren Wort fellungen und Supplifen ben Buf plagte.

Indeffen hatte fle auf det anoem Geld bers Etoft, daß ihre Traume bem Schein nach immes inehr Benfall fanben, welches theffe bon bein Schass Be bes Bofes ? Mells bon ber immar mehrern Bers Speining ihrer Schriften, theile aber auch von Derce Biberfpruche ber Getflifchen, und ber naturachers Mrianng folivadjer Abpfeitu bem Meuen und Gores berbaren herrührte. Es fanben fich baber aus allen Gegenben geiftliche und leibliche Abenteuren Den the ein; welche fich ju the nefellen wollten; als Bein, da ber Biberftand ber Geiftlitifeit vornehme May von ihret Dettireren herruhrte, bie fie bisher fur ju febr verrathen hatte, fo mar fie boch fest ein wenig behutfamet', und fagte, buf fie teine Rene Religion ftifren wolle, und telite antere Lehe te, als die Lehre Chrifti in bem Ebangello tenne; ungeachtet fie noch vor ein paar Sahren aus einem gang andern Tone gesprochen hatte. Allein, daß bas gleichfalls bloge Tauschung war, erhellet am Beften baraus, baß fie feine foldje Bebenellichteiten thadite, wenn fie überzeugt zu fenn glaubte, baft: Die Perfonen, bie fich ihr anbothen, ihren Abfichs ten vollig gemaß waren. Go nahm fie jest ben oben icon genannten Ricol. Denning aus Flends burg, einen fcwachen trubfeligen Ropf, ber unter bem Bormande Kriegesbienfte zu nehmen, feine Frau und Rinder in Stiche gelaffen hutte, ju fich in the Saus und in thee Buche. Allein fie genoff: bes Marren nicht lange, indem er wenig Lage. barauf trant warb und in ber Fieberhite, "von: welcher Woiret viel schones zu sagen weiß, ftarb.

Digitized by Google

Die fronte fich , bag fie nun ficon zwen Kinder vor Dem Berren Batte, ben be Cort und biefen; es Marb zwar bald barauf noch ein anderer ihrer Becht felbalge; ber ihr abet nicht fo viele grenbe mitchies weiller in ber Biebergeburt verungludt mar, und Daher immer noch ju viel bernünftelte und ben marrifden Griffen feiner Gebietherin nicht blind linas gehrechen wollte. Doch ba ihr Gott alies offenbarre, was fle unt wiffen, und nicht wiffed wollte, so ward ihr auch tury barauf entbedt, bas er fich in einem gang leiblichen Buftande befindel Doch diefer Berinft ward ihr bald wieber erfest inbem ber Doctor Joh. Schwammerbam, ein Medicus and Anatomicus aus Solland zu ihr tani, fich von ihr wiedergebaren zu laffen, und-fich gi dem Ende einige Monathe ben ihr aufhielt. Die Sohne aflangen ihr immer beffer als die Edditet; Die fie ber Dabe ber Bievergeburt felten werth bielt, baber fle jenen gu Gefallen auch verfchtebene Berhaltungsregeln auffette, bie ihr, wie Boiret will, unmittelbar von bem beiligen Geifte eingeam Ben murben.

Doch die gute Poffnung, die fie fich von der Gunft des Hofes und des Prafibenten gemacht hauf we, fiel gat bald wieder in den Brunnen, bemn der Teufel machte fich nun einmahl sein wichtiges Gus shaft daraus, ihr alles zu verhunzen. Er hehte den König von Dannematt an, daß er den Heizog mit Krieg überziehen, und die Stadt Schleswig einnehmen und mit Truppen besehen mußte. Der hof mußte flächtig werden, und sich nach hamburg

Digitized by Google

begeben, Kielmann über ward zefungen zenordemen, und nach Lovenhagen geführet, und mit ihmwertar fie wiche allein ihre vorzahmte Stübe, sondern auch alle. Apstimung, sohald zu dem Besihe ver Safel Naordfrand zu zelavenni. Währte benr daß den Superintendent Niemann damit umgeganzen, sie ben der nunmbrigen Dänsichen Razierung, deren Grenge gegen die Schwärwer nud Konsalten. sie hereite in Flensburg mighten hatte, aus geben; slein wenn auch das nicht gewesen wäre, so war doch jeht uichen meiteristliche in Schleinig zu thum. Gott selbst befahl ihr Holftein zu verlassen, dach gesen der beim den beschieft politein zu verlassen, dachen ge-denn den legen Mätz. I 16-16, ihren Auhang zurück ließ, und ham Konsleiung einer einzigen Mägge dem Gose nach Hamp geste und hamburg, solgte.

Dorret fogs, man dette glauben follen, daß fie ins dieser volkreichen und durch das Gewühle der handlung zerfrenten Stadt nicht so genau wars hobachter worden; aber da es überell Tenfel und Priefter gebe, so tonne man sich auch den Erfolg leicht vorstellen. Sie miethete sich ver einem ger wissen Wanne vom Kriegesstande ein, der auch ein Gentaft der ersten Größe war, und sie willig auf und mahm. Poires nennt ihn zwar nicht; allein aus dem Moller \*\*) erhollet, daß es Vertrant de la Coste, ein Franzos war, der ehedem Aniskrier Oberster ben dem Churstriften von Brandenburg. gewesen war und sich jest in Lamburg ausstelle derb der Schus war, der der Mensch besons

<sup>\*)</sup> Nicht den aten wie Moller will. \*) Moller in Cimbria litterata, Thea. S. 153.

men hatte, erhellet am besten baraus, bag er bie Quadratur bes Birfels burch Gingebung bes beilis gen Seiftes erfunden haben wollte. Aber eben weil fein heiliger Beiff ein mathematifcher heiliger Geift war, fo wollte er nicht mit bem thrigen fallen, ber es bloß mit dem innern Leben gu thun hatte. beffen bulbete fie ibn, weil er boch wenigftens ein Rantaft wie fie war, und hiele funfzehn \*) Mos nathe ben ihm aus, mabrend welcher Zeit fie fic febr eingezogen hielt, und die niebrigften Bandare beiten verrichtete. Gie behielt baben Zeit genug au fcbreiben übrig, wie fle benn jest ben zwepten Theil ihrer Schrift de la folide Vertu flecte', unb" nochemige andere Geburten ibrer verworrenen Rans taffe jum Drucke fertig machte. Sie ward bagu um fo viel mehr aufgemuntert, ba fich hier zwen reiche und vornehme Theren, ein Kaufmann aus Amfterbam, und ein Baron aus Dit: Friesland. unter iffre gabne begaben, und alle Roften gum Drude herzuschießen versprachen. Die größte Ers oberung machte fle aber jetzt an dem Petrus Poiret, and einem myftifchen Abenteuter, ber fie auf feis' ner irrenden Ritterichaft in hamburg tennen Jerne te, und fich hiet auf immer mit ihr verband.

Daß es ihr ben bem allen nicht an allerley wir brigen Abenteuern in Samburg fehlte, tann mant

<sup>&</sup>quot;) Nicht, fing Monathe, wie Wollen in best Leben sowehl ber Sourignop als bes de la Coste verficiere.

Gejd, d. Marrh, 5, 28,

fich leicht vorftellen. Ihre in Schladwig gurud ge laffenen Freunde wurden von dem Dobel gemißhazte belt, und in Aufehung ihres Prozeffes wegen Dopets frand wurden die Ausfichten immer miglicher, To fehr fie auch ben jest zu hamburg befindlichen Sof mit Suppliten plagte. Ihr narrifder Wirth be Ia Cofte ward bestohlen, und glaubte, Urfache gu has ben, feine eignen Freunde in Berbacht ju ziehens welches ihr benn viele Roth machte, bis ihr Gote. offenbarete, daß die Abenteurer, welche be la Cos fe in Berbacht hatte, ihm nach bem Leben trachs teten. Dazu tamen noch Roliten, und hofterifche Bufalle, und einmahl mare er bald gar von Rohlens Dampfe erftict. Das war benn wieber bie rechte Beit ju haufigen und vertraulichen Gefprachen mit Sott, welche Poiret ber Lange nach ergablet. als wenn er daben zugehorchet batte.

Aber das war alles noch nichts gegen die Wers solgungen; die sie wieder von den Geistlichen aus zustehen hatte. So lange, sage Poiret, ihre Keinde nicht wußten, wo sie sich aushielt, lebte sie rühig. Der Tenfel wußte es zwar sehr gut, wo sie sich befand; aber es ist zu bewundern, fährt jes ner fort, daß er nicht die Gewalt hat, es seinen Anhäugern zu sagen, selbs denen nicht, welche mit ihm im Bunde siehen, weil Gett ihn so kurz ist. Augelshält, daß er ohne freywillige Mitwirkung ans were Menschen keine: Gemalt wete einigen Wens sohn hat; welche keine Entbedung man

benn ben ibm weiter ansgeführet lefen tann. Die Bahrheit ift, daß ihre bisherige Ruhe fie ficher und aufgeblafen machte, baher fie benn felbft fich alle Die Bidermartigfeiten juzog, denen fie nunmehr ausgesett mar. Außer ben benben Miederlandern gefelleten fich nach und nach noch andere Kantaften gu ihr, welche fie willig in ihre Gemeinschaft aufs nahm, und häufige Berfammlungen mit ihnen hielt, wodurch denn sowohl bie Geistlichteit, als auch die meleliche Obrigteit aufmertfam auf fie wurden. Gin Gartner von ihrer Sande, welchen fie mit einem. jungen Menschen nach Novedstrand geschickt hatte, wo fie noch ein eigenes Grundftud befaß, bafeibit au arbeiten, wurden von bem Teufel angestiftet, baf fie wieber nach Samburg tamen, und von ibr bezahlet fenn wallten. Da fie bavon nichts wiffen wollte, fondern vielleicht glaubte, fie burch das geiftliche Licht, welches fie ihnen mitgetheilet hatte, überfingig begahlet zu haben, fo trennten fie fic von ihr, und ichwasten überall von ber Rantemae Es tam bazu, baß fie auch einige Ginmobe. ner Samburge in ihr Garn gezogen hatte, und ba fie ihrer in Solftein gespielten Streiche wegen ichon fdwarz mar, fo machte man Unftalten, fie auf die gewöhnliche Art aus der Stadt ju fchaffen. Dach bem bie Stadeneiftlichen verfichert waren, baß fie fin ber Stadt befand, und wo fie fich guffhielt, gaben fie felbige ben 12ten Junit 1677 ben bem Magistrate als eine Schwarmerinn und Irrjehrete vinn an, welche eine neue Gerte ju friften fuchte, Xa 2

verbotheite Bufammentunfte hielt, und argertiche fanatifche Bucher verbreitete. Sie befam ben Reis ten Wind bavon, und verftedte fich ben einem armere Manne auf beffen Kornboben. Der Dagiftrat. ließ fie durch Gerichtsbediente in ihrem Logis auffus. den, wovon Poiret feiner Art nach eine febr fürche. wellche Beschreibung fant, allein ber Bogel mar-Nachbem fie vierzehn Zage bereies ausgestogen. auf bem Rornboben geftecht hatte, und fie wohl: fahe, baf in bem orthoboren Samburg ift Beisen meber teimen noch bluben werbe: fo befchlofi fie ihe ren Stab weiter ju feben. Rum Unalude mufitefle nicht, wohin, weit fle in ber gangen Gegeneb: une zu bekannt war. Allein Gott half ihr bald: aus ber Roth, indem er ihr gurief: gu bem Bas. wie . Die verftand fogleich, daß ber obige Friede' lanbifde Baron bamit gemeinet mar, baber fie fic: ben 26ften Juni 1677 von ihrem Rornboben forte. fildy, und bie Reise nach Oft: Friedland antrat. Macachtet bes gottlichen Bofobles trug fie boch Ber denten, fo gerade zu nach Lutburg, bem Ritterfibe. bes gehachten Barone ju geheit, fonbern ftreifte oinen Monath in ber Gegend herum, vermuchlich: au fuden, ob fie nicht ein anberes einfaltiges Schaf. aufwelben tonnte, welches ihren Abfichten angermessener war. Allein va sie nirgends eine biebem: be Statte fand, fo trieb die Mirth fie enblich bodfi mad Engburg, we fie febr gut aufgeneimmen THE PLANT

Da fie hier nun wieder einen feften Ort ju has ben glaubte, fo machte fie Diene, bafelbft Sat ten ju bauen, und ließ ihre Anhanger aus Sol ftein, wo fie von ben Danischen Truppen und dem Pobel viel ausgeftanben hatten, nach und nach da, bin fommen. Da fie fabe, bag ber Baren auf fo guter ganne war, fo that fie ihm ben Borfdiag, daß er ihr ihre schwindelichen Ansprüche auf die Ine fel Moerbstrand abkaufen sollte, wozu er auch ber reit war, nachdem Gott ihr gefagt hatte, bag ber Einfall nicht übel fen. Allein, wie übel er mar, bewies ber Erfolg; benn als ber Baron ben Rauft' Contract ber jest zu Samburg befindlichen Solfteis nischen Rangelley vorlegte, ber jest tein Rielmann mehr vorftand, fo mard er abgewiesen, weil die Bourignon mehrmale fen vorgelaben worden, ob ne baß fie erschienen fen. - Poiret erflaret bas ger. radezu für eine Lugen; allein an bergleichen Erflas trungen muß'man fich min einmahl fcon gewohnen. Da fie nun endlich fabe, bag in Unfehung biefer Infel nichts mehr fur fie ju hoffen fen, fo jog fie ibre noch übrigen bafelbft befindlichen Anhanger beraus, aus Rurcht, Gott mochte bie Infel wegen fo vieler fdrenenben Ungerechtigkeiten jum zwenten Dable überichibemmen,

Damit fie ju Lugburg Gelegenheit haben macht te, ihre unmittelbare Erlouchtung an den Mann gu bringen, so übergab der Baron ihr die Aufficht über ein von seinen Borfahren in der Rachbars schaft gestiftetes hofpital. Allein, da fie im boche

ften Grabe aufgeblasen, eigenstnnig und wibermarstig war, und sich mit niemanden lange vertragert tonnie, so mußte man es ihr nach zwen Jahren wieder abnehmen.

Indeffen gereichte es ihr zu teinem geringene Bortheile, daß einer ber ersten Landstände in Ofts Friesland sich ihrer so nachdrucklich annahm, und sie ward von Bornehmen und Geringen, und wie Poiret versichert, sogar von Königen und Fürssten, die sich in der Nachbarschaft befanden, bes suche, weiche alle die Beisheit ihres Mundes ber wundert haben sollen. Das munterte sie denn auf, ihre Träume nicht einmat mundlich, sondern auch schriftlich zu verbreiten, denn außer verschiedenen Briefen sing sie mehrere neue Schriften an, die sie aber nicht vollendete, ob sie gleich ihren nahe ber vorziehenden Tod soll vorher gewußt haben, daher sie auch verschiedene Schriften nochmahls durchsahe und zum Drucke fertig machte.

Pan kann sich vorstellen, wie es den Tensel gekrimmer haben musse, daß sie hier jest so ruhig tebte, zumal da er weite und breit keinen Priester austreiben konnte, der sie geplagt hätte. Aber, da er ein Tausendkunster ist, und einen anschlägtigen Kopf hat, so steckte er sich hinter ihre eigenen Anhänger; denn ihre Heernchsucht und Unverrägslichtett machten, daß es niemand lange ben ihr aushielt. Sie wuste das Ding frentich andersherum zu drehen. "Der Teusel, sagte sie zum "Potret, siehet wahl, daß ich diesenige bin, duch

Digitized by Google

welche Gott sein Reich zersidren wird; (sehr stolz!)
"baher ist er mir in allem, im Großen so wie im
"Ateinen zuwider, und er spioniret jede Gelegenheit
"forgfältig aus, sich mir zu widersesen. Aber da "er keine Gewalt an mir selbst hat, so bedienet er "sich derer, mit welchen ich umgehe, und sogar meiner Kinder selbst, versuchet sie, und verleitet "sie, mir Kummer zu machen, und mich wenigs "stens zu zerstreuen."

Dasjenige ihrer Rinber, welches ihr jest fo -viele Moth machte, war ber Mann mit bem mas thematifchen beiligen Geifte, ich meine ben Santge ften Bertrand be la Cofte, ber thr,, fo wie Poiret, von Samburg nachgezogen mar. Sie hatte ihm mehrmahls gefagt, daß fein heitiger Geift ber Teufel, und feine vorgegebene Offenbarungen bie grob: ften Marrheiten waren, welche nur einem Men: fchen einfallen tonnten, und er hatte ihr bas von bem ihrigen bewiesen. Dachdem fich bende vergeb: lich bemahet hatten, einander ben Ropf gurecht gu fegen, ward es endfich ber Mathematifer mube, trennete fich 1679 von ihr, und posaunte nunmehr alles aus, was er von ihr und ihren Ausschweifunt gen mußte. Er ging fogar nach ber Stadt Dors ben und gab fte ben bem Confiftorio an; allein, ba er es baben nicht verbergen fonnte, we es ihm felbft fehlte, fo wies man ihn als einen Narren ab. Subeffen gelang es ihm boch, bas gemeine Bolt aufzubringen, welches ihr einmahl bie Tenfter ein:

warf, so daß sie sich eine Zeitlang verbergen mußte. Er ging darauf nach Holland, wo er einige Wische wider die Bourignon drucken ließ, und bath daxauf gestorben seyn soll.

Die zwente Roth machten ihr ihre Bebienten. Da fie gewohnt mar, alles verlaufene Befindel ans gunehmen, mas nur eine icheinheilige Diene mas den tonnte, und baben gebietherifch, narrifch und eigensinnig mar, fo war es tein Bunber, daß fe immer in üble Sande gerieth. Sest ward fie fast taglich von ihnen bestohlen, und Gott offenbarete thr, baf fie bafur auf bem Sabbathe ber Beren, welcher alle Racht in-ber Schener ihrer Rachbars schaft gefepert murbe, ichmauseten. Durch eben denselben Weg erfuhr fie, daß einige ihrer Leute fich auf bem Sabbathe ber Beren verschworen ges habt, fie und zwen ihrer Freunde zu ermorben. baber fie felbige forticbicte. Potret glaubte gang treubergig, bag biefer Unichlag bas Refultat eines allgemeinen Complottes aller Beren und Berenmeis fter in ber gangen Welt gewefen, und zwar aus bem Grunde, weil fich bamahls überall bas Ger aucht verbreitet, bag fie wirtlich geftorben fen; ein Schluß, ber eines Philosophen, bergleichen Poiret einmahl war, sehr murdig ift. Da fie feit einiger Beit ein auszehrendes Bieber batte, fo bilbete fie felbft fich fteif und fest ein, baß bas von bem vielen Gifte herrührte, welches ber Teufel ihr feit mehrern Jahren ungahlige Dabl in ben Leib gefchurtet hatte. Die Teufelen, welche theils die Schuldigen ber

Bourignon auf ihr Zureden seibst sollen gestanden haben, theils ihr von Gott offenbaret wurden, gint gen sehr wiet, und es kamen schreckliche Dinge an den Tag, woraus sich ergab, daß wieder die gange Gegend voll heren und Teufel war. Poiret übergehet sehr weistich die einzelnen Umstände das von, untersucht aber dafür sehr philosophisch, wie viel Zauberer von einem einzigen Zauberer könnten eingeweihet werden, und pflichtet endlich dem Bodin den, daß Ein Herenmeister ihrer wohl fünshundere machen könne. Ich übergehe das elende Gewäsche von der Gewalt der Zauberer, welches er von ihr men selbst will erfahren haben, und welches, wenn er es wirklich von ihnen hat, der sicherste Beweis ift, daß sie den Pinsel zum Naeren gehabt.

Raum war ber Larm ein wenig vorbei, als sich ein neuer, Sturm wider sie erhob. Ein gewister Capitain, welcher aber nicht genannt wird, kam nach Lußburg und suchte seinen Schwiegervarter, den die Bourignon sollte versührt und mit vier bem Gelbe an sich gezogen haben. Da man ihm versicherte, daß er nicht da sey, so behauptete er, daß er styermordet worden; kurz, er machte so vieles Geräusch, daß sie sich mehrere Wochen lang verster dem mußte. Wir scheinet das ein Zeichen eines bös sen Gewissens zu seyn, denn wußte sie von dem Manne nichts, so wurde ihr wohl die Gerechtigs teit Sicherheit verschaffet haben.

Runmehr nahete fic, wie Poiret es nennt, ihre lette Berfolgung, die er aber febr buntel er

anblet, weil bie Derfonen, bie felbige erregten, barmabis, als er fcrieb, noch lebten, und er Soffnung haete, baf. fie fich einmahl betehren marben. 3d will fie guvor-' berft mit feinen Borten ergablen, und bann benger fes gen, mas jedemUnparthenifchen baben einfallett muß. Da es ihr zu Lugburg bem Anscheine nach fo wohl ging, fo gog fie nach und nach ihre eifrigften An= hanger dahin, und glaubte, ihre Lebenszeit bafelbft Bubringen gu tonnen. Gie ließ baber auch bas Bermegen ihrer Freunde, welches viele taufend Tha, Wer betragen haben foll; aus holland tommen, und verborgte es unter ihrem eigenen Rahmen an mehs rere Perfonen in ber bafigen Gegend, in ber Soffs nung, daß fie fich daburch Freunde machen wollte, auf welche fie fich im Dothfalle verlaffen tonute. Gott gab ihr zwar mehrmable Binte, bag fie in Dit : Friestand nicht ficher fen; aber fe achtete nicht eher darauf, als bis ihr ber Glaube in bie Ganbe tam, beim ihre Schuldner gingen heimlich bamit um , fie um ihre Forberungen ju betriegen , und fuchten baher nur einen Bormand, fie auf eine gute Art aus bem ganbe ju bringen. Gie erfuhren, bag fie mahreud ihres Aufenthaltes ju Samburg bas achte ober neunjährige Rind ihres Sauswirthes auf eine unbarmherzige Art mit Ruthen habe hauen Igffen, um ein nachtheiliges Geftanbniß gegenihre Breunde von bemfelben zu erzwingen; ba boch an ber Sache weiter nichts war, als bag ber Lihrmeis fer bes Rindes baffeibe einmahi geringer Bergehuns gen megen; phie ber Bourignon Biffen gezächtige

- hatte. Diefe Gofdichte fchien nun fhren Odulbnern ein gutes Mittel jur Erreichung ihrer Abficht ju fenmfie burften bie Buchtigung nur in eine peinliche Tor: tur, und in einen Gingriff in die Gerichtsbarteit Des Magiftrates verwandein, fo war das hinlanglich, fe um ihr Bermogen und um ihre Frenheit ju brim Sie fdrieben daber an ben Dagiftrat nach Damburg, und bathen, bas Rind gerichtlich abhe ren ju laffen, und die Accen nach Ofte Frieslans gu Schicken, bamit ein foldes Berbrechen nicht une geftraft bleibe. Bugleich fchrieben fie an einige Den fonen in Samburg, welche fie bafelbst gekannt hat ten, daß fie tommen; wider fie zeugen, und um Berhaft ihrer Derson und ihres Bermsgens anfus den mochten. Da fich ber Dagiftrat mit ber Sas che nicht befaffen wollte, fo ließ fich einer der borth aen Geiftlichen willig finden, bas Rind fur fich ju verhoren, und beffen Mustagen aufzuschreiben. Allein unter ben acht Artickeln, aus welchen bas Prototoll bestand, mar fein einziger, ber ihr nach: theilig mar, wohl aber fiel alles ungludlicher Beife einem ihrer Freunde jur Laft, ber aber auch un: -fchuldia aewesen sepn foll. Die Sache war beffen ungeachtet fehr fein eingefabelt; aber Gott war noch feiner, und wollte nicht, daß diefe beilige Jungs frau, welche ihr ganges Leben hindurch bie gottlis de Bahrheit mit Gefahr ihres Lebens vertundiget hatte, eine Gefangene menschlicher Leibenschaften merben follte, baber offenbarte er ihr ben Beiten, was wider sie vorgehe, damit fie sich mit ber Flucht

petten tounte. Sie befand fich zwar felt einem ga ver zen Jahre trant, aber Gott machte fie durch eine Wunder sogleich gestund, und nun machte fie fich auf die Beine, ließ sich in einem Wagen unter Besten versteden undereisete ben Zeten Sept, 1680 in aller Stille nach Golland ab.

Wenn man biefe Gefdichte, die ich bem Ppites getreulich nacherjablet habe, nur fluchtig aberfiebet, fo gudt ihre boje Sache, aller Bertleifterung um geachtet, nur gar ju beutlich bervor. Gleich ans fanglich muß es auffallen, daß fle Gelber, die thr nicht gehörten, unter ihrem Rahmen verborgte: woraus benn zu erhellen icheinet, baffie ihren Freurs den die Verläugnung aller irbischen Guter aus teis ner andern Absicht empfohlen, als um ihr Bermde gen an fich ju zieben, und baraus eine Art tion Beilands: Caffe ju machen. - Denn bag fie geitig mar, geftebet Boiret an einem anbern Orte felbft. benft aber, Bunber, wie icon er es bemantelt habe, wenn er fagt, fie habe es fur Gunbe gehalten, burch frgend eine Art von Frengebigfeit Die Liebe jum Selde ben andern ju beforbern. Mertwardig ift. baß jest wieber eine Geschichte von ber incannitden Behandlung eines Rinbes auf bas Tapet tam, indem fie ichon vorher wegen eines abnlichen Bergebens ju Liste in die Sinquisition gerathen war, Bas an ber gangen Geschichte mahr ift bber nicht, tann ich freylich nicht fagen, allein es wird febr unwahrscheinlich, daß fo etwas die Urfache ihree Blucht gewesen. . Das von einem Geiftlichen priva

sim aufgenommene Protofoll, welches ohnehin teine Bahrscheinlichteit hat, tonnte ja auf teine Beife aum Grunde eines gerichtlichen Berfahrens widen Re bienen, jumahl ba weber bas Kind , noch sonk ein Rlager ba mar. Sie hatte alfo, gefest alles ware buchftablich mahr gewefen, unter biefen Unie ftanben wegen eines in Samburg begangenen Bere gebene in Oft , Friedland nichts zu befürchten. Bar fte aber fo unichuldia, als Poitet behauptet, fo war' es Ja Tollheit, bag fie babon lief, und fich baburch feibft als eine Berbrecherin angab; und diefe Tolle heit foll the noch bagu Gott felbft eingegeben haben. Aury, man brebe die Geschichte, wie man will, fo bleibt niches anders zu benten übrig, als bag irgend ein andres wichtiges Verbrechen von ihr ruchtbar geworben, baber fie fich genochiget gefeben, ber Uhnbung ber Gerechtigfeit burch eine fcbleunige Alucht guvor ju tommen; ober auch, baf fle einen vorfestichen Banqueroutt gemacht, und ihre Freunde und Anhanger auf eine fchelmifche Art um ihr ihnen abgetodtes Bermogen gebracht.

Es begleitete fie nur einer ihrer Frennde, well ; des allem Anfehen nach Poltet war, und ben folgenden Tag kamen fie nach Emben, wo fie fich aber, auch Frecht, verfolgt zur werden, nicht aufhieltent, fundern schlich nach West. Friedland reifeten. Und geachtet unn Gott fie zum Behuf dieser Relfe durch ein Bunder gesund gemacht hatte, so war doch bief Gestundbeit von keiner Bande, denn Angst wind Kurife, und die Beschnertischeten aluer. Relfit

in bem ungefunden Berbfte führten bas auszehrendi Bieber, welches fie taum verlaffen batte, wie bet gurud. Die blieb ju Franecker und fchickte Den Doiret nach Amfterbam, ihr dafelbft einen fichern Aufenthalt auszumachen. Allein er fahe fie nicht wieber; benn ben Bren Detbr. warbifie bettlagerich, und ba fie an fich felbft quadfalberte, weil Gott ifr allemahl die bienlichken Arzeneven felbft vorfcbrieb, fo ftarb fie ben goten barauf, im 65ften Jahre thres Alters. Sie foll noch julest gefagt haben: wenn ich fterbe, fo fterbeich wider Gottes Billen, nindem ich noch nichts von dem vollbracht habe, "wohn er mich berufen und gefandt hat." nicht, und wenn fie noch einiger Bernunft fabig gewesen ware, fo hatte fie ichon das von der Thors beit ihrer vorgegebenen Offenbarungen überzeugers Aber wie eine Derfon, in welcher Gott Monnen. leibhaftig wohnte, in welcher er wirtte, handelte und lebte, fagen tonnte, baf fie wiber Gottet Bils Jen fterbe, fann ich wenigftenenicht erflaren. Poiret halt ihren Tod für ben größten Berluft, ben bie Beit jemable gelitten bat, und ift verfichert, daß Gott ben Menfchen biefes lebenbige Deiligthunt feiner gottlichen Oratelfprache gern fanger wurde gegonnet haben, menn fie es nicht feibft von fich geftoßen hatten. Sie ward, ihrem Berlangen ger maß, schlecht und wie eine gemeine Magd bezrat ben.

Dem Poiret ju Folga, war fie bie größte heb Nang, welche jemable galebe hat, nud feitichtib Raiten bie reinfte Geele, welche nur auf Erben ger martert hat. Dit mehr Bahrheit lagt fich behaum. bag fie eine verschlagene Benchlerinn mar, welche mit Odwarmeren anfing, und mit vorfete licher Laufdung und Betrug aufhörte, einen fehr dearandeten Berbacht wider bie Reinigfeit ihrer' Sittett gab, und auch in Anfehung ber burgerlichen: Shrlichteit nicht in bem beften Lichte ericheinet, mebi des ohne Zweifel noch mehr erhellen murbe, went. andere Dadrichten von ihr befannt maren, als bie fich bon ihr felbft und ihrem Speichelleder Boiret Es ift glaublich, bag eine ethiste herschreiben. und augellofe Fantafie ben Grundftoff ihrer fruhernt Somarmeren, fo wie ben fo vielen anbeth ihres Gleichen abgegeben, aus welcher fich auch manche Gricheinungen und Offenbarungen ertlaren laffen. Aber Die vielen und langen Befprache, welche fie in bem taltblutigften Cone von ber Belt mit Gott will gehalten haben, laffen fich nicht einmahl auf' Rechnung ber Ginbilbungefraft fcreiben , fonbern find affenbare Erbichtung und Betrug; guttahl be. von allem , was Gott ihr verbeffen baben folli: auch nicht bas gerinafte eingetraffen ift. Die Batte. gegen ihre Untergebenen, welche bis gur Graufame. teit ging , machte, daß es niemand lange ben ibr aushalten tonnte, und die allermeiften ihrer Anhaits' ger wurden fhrer ben ihret Berrichfucht und narrie fen Baime gar balb überbruffig. Poiret war, bem Austreine nach, der einzige, ber thr bis au thrent. Agde getren bijeb; aber er batte fie auch erfe

Jahre vorher keinen lernen. Daß fle bem allei Gibe, welche ihre Sitten und abentenerlichen Traume gaben, burch ihre Schriften benaroch ben manchen Eingang gefunden, besonders ben solchen, bie sie nicht personlich kannten, auch von ihrem Aben bewern nicht miterichtet waren, ist der gleißenden myktichen Moral zuzuschreiben, welche, wie ich bereits an andern Orten bemerkt habe, sehr geschickt ist, sich ben gutgearteten Gemathern ohne Erfahr rung einzuschleichen, und daher schon mehr als einen Kantasten durch die Welt-geschleppet hat.

Man hat keine wahre Abbildung von ihr, weil ste fic, aus Furche, von ihren Feinden entbedtzu werden, nie wollte mahlen laffen. Indessen war sie, dem Poiret zu Folge, von mittlerer Größe, und von einem zarten Leibesbaue. Sie war sehr braun von Farbe, hatte aber blaue Augen, eine bffene und frepe Steu, eine hübsche Rass, aber einen etwas großen und hervorstehenden Mund. Sie prug den Kops hoch, und sahe in sprem Alter nich so jung aus, als wenn sie kaum vierzig Jahre gewesen ware.

Jihre Schriften, an welchen wohl mehrere, ber fondere ihrer altern Unbanger mögen geholfen fas ben, wurden urfpringlich inegufaumt frangelich anfgefest, aber ven Greit Anbangern unb Beteb

rene in mehrere Sprachen aberfest. Es find fole genber

Le Parole de Dieu, outla Vie interieure che Mile Anroin. Bamignon, und la Vie extorieure dre. Geeber habe ich schon zu Anfangs siese Les bend gedacht. Sie schrieb das erstere zu Medschnie 1663 und das letzere zu Amsterdam 1668; alleinberde enthalten im Grunde einerley, und zwar oft in einerley Worten. Da das erstere nur bis 1663 und das letzere gar nur dis 1661 geher, so setze Poiret sie sert und gab, doch ohne sich zu nenneu, alle drey unter dem Titel: La Vie de Demoisollo. Ans. Bourignon zu Amsterdam, 1683, 8, heraus. Eben daseichst erschien 1684 so wohl eine Hollandissiche, als auch eine Deutsche Urbersehung gleichfalls in 8.

2. L'Appel de Dieu & le refus des hommes, en forme de Lettres addresses à son Passeur & Consesseur; ou elle exhorte à la veritable conversion, & d'se consecrer tout à Dieu. Imstere dan, 1682, 83 welches aber nur der erste Theilit, der 1682 and Hollandish, und in der Fosse and Deutsch midden. Es ist das thre erste Schrift, welche sie bestie 1640 im 24ten Inder ihres Allentisseich. Die proper Hiel erstelle in der in der Gesch, der proper Chell erstelle in der

ubligen Aufgabe affer ihrer Berte e deten ich am Ende gebenten werbe.

- 3. Le dernière Misericorde de Dieu, ou par une raison detairée de la soy, & épurée de la corruption, elle meine toute personne d'esprit à la conviction des choses, que la Foy découvre dec. Amsterdam, 1684, 8; in veldem Sabre eden daseibse audi eine hollandische und deutsche Uebersehung, gleichfalls in 8 erschien.
- 4. La Lumière nee en tenebres, divise en quatre parties en forme de lettres. Amsterdam, 1669, 8; Pollandisch, even baselbst, 1669—1672, 8. Es vestehet aus lauter Briefen; welche de Cort heraus gab, baher auch einige von ihm varunter sind. Der eine Brief; Th. 2. Num. 5, de l'Etat du Monde & des Iugemens divins, war schon besonders zu Amsterdam, 1668 gedruckt worden.
  - 5. Le Tombent de la fausse Théologie, exterminée par la véritable, venant du S. Esprit. Amsterdam, 1669, 1679, 8; Pollandis, etc. das., 1669, 1670, 1671, 1672, 8; auch in das. Deutsche übersetzt. Es bestehet gleichfalls aus Brien sen von ihr und de Cort. Adogegen Pet Pron, ein Labadist, einen kurzen Begriff unterschiedlicher

Digitized by Google

pottlofer imbaltriger Reben und Gage, u. f. f. an Altone 1673, 8, heraus gab.

- 8. La Lumière du Monde en trois Parties. Umsterdam; 1671, 8; nachtein es schon vorher eben daselbst, 1671, von de Cort in das Holland viside überseit gedruckt mar, welche Ueberseitung eben dasstisst 1679, 1681 wieder aufgesegt wurde. Um 1700 erschien auch eine Englische Ueberseitung. Des Poor voen üngeführte Schrift ist auch gegen diese gerichtet. Außer ihm schrieb auch ein unges mannter Engländer dagegen: The Snake in the grass, wonon die zweyte vermehrte Ausgabe, Loni don, 1697, 8 erschien, und Desence of the Snake in the grass, eb das. 1700, 8.
- 7. L'Academie des Theologiens en trois Parties. Amsterdam, 1681. 8; Deutsch unter bem Titel: Die hohe Schule ber Bottesgelehrten, eb. baf. 1682, 8; auch hollanbifc, 1682, 8.
- 8. Confusion des Ouvriers de Babel, ou l'on void comment coux, qui devroient édifier lerusiem, stopposent le plus aux vérites divines, u.f.f. etfchien querft in ber volligen Commiung ihrer Sariften.
- 9. Traitte admirable de la folide Vertu en deux Parties, Amsterdam, 1676, 8, in ebent bem Jahre eb. baf. auch Hollanbifth von Joh.

Swammerbam aberfest. In das Letelnische aber fest, 1680, und in das Englische London, 4700, &. Sie hatte den Druck dieser Schrift schon a 674 su Hullum anfangen jassen, wo sie ihr aber weggensom men wurde.

to. Avertissement contre la Seste des Trembleurs, Traitte apologétique. Amsterdam, 1672, 8. Eine Hollandische Uebersehung erschier 1672, und 1683, 8. hu Amsterdam, und eine Deutsche et. das. 1683. Sie ist wider des Quaters Benji Furly Antonerta Bourignon ontdekt en haus Geest geopendieret. Amsterdam, 1671, 8.

11. Les Persecutions du luste, Lettres écrites à toutes sortes des persecutions, qui l'ontaccueillie, en tous tems & en tous lieux, jusqu'à la mort. Amstroam, in 8.

12. Le Thmograge de la verité, Traitte apologétique en deux partise. Onsur, 1673, 4. Deutsch unter dem Titel: Gezengnist der Bahre beit, gegeben durch eine große Ausahl glauhwaw diger Leute in 24 Briefen und 60 Lestimpnien, über das Leben, Sitten, Lugenden und Schrift ten I. Antoinetta Bourignon. Ed. das 1673, 4; von Joh. Conr. Pase übersagt. Eine Heldnichtschaft. Eine Heldnichtschaft gu Unsstehen, 1680, 4, und eine permehrer Französische Ausgabe, et.

Digitized by Google

baf. 1682 in brey Banden in 8: Diefe Schrift. ift mider Jah Berkendahl ju Altona und bie Schleit wiftfichen, beren Gegenantworten Roller in Cimbria litterata umftanblich anführer.

43

12.2

14

**#** :

Ľ

11

b

- 13. L'Innocence reconnue & la Verité discouverte, ou Traitté apologétique pour la conduite & les affaires de Mr. de Cord. Amsterbais, (1669,) B, et. das, auch Hollandssch, Es ist dies ihre Nertheidigung des de Evrt, als et 1669 su Amsterdam in Verhaft zerieth.
  - 14. La Pierre de touche. Amsterdam, 1676, 4; ist ihre Bertheibigungsschrift gegen Ge. Deing. Burchard zu Schleswig, welche sie auf Aurathen Rielmanns und mit des Herzogs Erlaubniß heraus gab. In eben dem Jahre erschien auch eine Deutssche, und eine Hollandische Uebersehung berde in 4; ingleichen eine Lateinische in 8 unter dem Titel: Lapis Lydius ad aurum verae charitatis ab gere inaurato charitatis fucatae discernendum.
  - 15. L'Etoile du matin, ou elle découvre beaucoup lumières rares, divines & inconnues, touchant l'état glorieux de la Creation, la chute, le rétablissement, & les moyens du falut. Ins ferbam in 8.

To. L'Antichrift' decouvert en trois Parties. Amflerdam, 1680, 8; mgleichen in eben bemfcle Ben Sahre baselbst auch Hollanbifc.

17. La sainte Visiere, par où elle fait voir, que les hommes. & même les Chrétiens, & en particulier les Philoso-Cartesiens ont perdu la lumiere de Dieu, qui est la soy divine &c. Amp sterbam, 8; eben daselost auch Sollandisch unter dem Titel des heil. Berrefiesers, in 8.

18. Le Renouvellement de l'Efprit evengelfque en trois Parties. Amsterbam, 1679, 8; auch hollandisch in eben bem Jahre; ingleichen, boch nur dem ersten Theile; nach, Lateinisch, et. bas. 1680. Sie schrieb es zu Lupburg, ohne es boch zu vollenden.

19. Le nouveau Ciel & la nouvelle Terre. Amsterdam, 1679, 8; in eben bem Jahre auch Hollandisch. Sie schrieb es 1668 zu Amsterdam, und schweifte barin so gar in die Anatomie bes menschlichen Körpers ab, mußte aber auf gottlichen Befehl abbrechen, daher es unvollendet ist.

20. Les Piorres de la nouvelle lexusaiem. Amfterbam, 8. Sie Mrieb es ju Bufum 1672, alg die Weftfriefischan Wiederthufen fich wieder von ihr trenneien.

- 21. Avis & instructions salutaires à toutes sortes de Personnes. Amsterdam, 8; ingleichen Hollandisch.
- 22. Aveuglement des Hommes de maintenant, en deux Parties, Amsterdam, 1679, 8; boch nur bem ersten Theile nach; ber zwepte erschien in ihren sammtlichen Werten.
  - 23. Alle biefe Schriften gab Phiret nachulasse gusammen heraus, unter dem Titel: Toutes les Oeuvres de Mademoiselle Ancoinerce Bourignon. Amsterdam, 1686, 19 Bande in 8; deren Inshalt in den Act. Erud. 1686, S. 9 17 anges seben wird.

## Tobate

| 54           | Quirinus Anhimanu    | ein Faul       | est. S   | eite 3. |
|--------------|----------------------|----------------|----------|---------|
| 55.          | Heinrich Khunrath,   | ein The        | osoph un | ð       |
|              | Goldtod).            |                | `        | - 91    |
| <b>-</b> 56. | George Reichard, ein | After pom      | phet -   | - 105   |
| 57.          | Madame Supon, ein    | e Quietist     | inn:     | 122     |
| 58.          | Antoinetta Bourign   | on, eine       | mystisá  | re '    |
| •            | Schmarmerinn.        | : <del>-</del> | · · · ,  | 245     |



